



## Aufzeichnungen

Des

### Prinzen

# Friedrich von Schleswig-Holstein-Noer

aus

den Jahren 1848 bis 1850.



12121 ; 5 ...

Bürich, Berlag bon Meger & Zeller.

1861.

Institut für Alle Deschichte Abt. 1. Alle. Gestal d. Neuzeit Universität Leipzig

Tig Liday Googl

## Aufzeichnungen

bes

### Prinzen

# Friedrich von Schleswig-Holstein-Noer

aus

den Jahren 1848 bis 1850.



12121 131.

Bürich, Verlag bon Meyer & Zeller.

1861.

Institut für Alle Geschichte
Abt. 1. Allg. Geschichte
Universität Leipzig

Ingilized by Googl

DL218 F7

#### Vorwort.

Es find bereits dreigehn Sahre verfloffen, feitdem ber Streit zwischen Deutschland und Danemark über die rechtliche Stellung der Bergogthumer Schleswig und Solftein zu einander und zu diefem zum Ausbruche fam. Dennoch ift der Wegenstand in den Augen des großen Bublifums nicht flarer geworden, sondern durch Gin= mifchung anderer Intereffen und Beimifchung anderer Absichten haben fich die Urtheile über diefe an fich einfache Cache mehr und mehr verwirrt. 3ch habe mich defibalb an die Umarbeitung einiger Aufzeichnungen gemacht, welche ich im Jahre 1849 und 50 niederschrieb, um manchem abtrunnigen Freund in den Bergogthumern es flar zu machen, daß nicht ich ihre Cache, fondern fie die von und gemeinschaftlich betretene Bahn verlaffen hatten; ferner daß nicht Rehler von meiner Geite die damalige provisorische Regierung in ihrer Sandlungeweise gegen mich rechtfertigten, fondern daß die von ihr ausgehenden Störungen in meinem Birfungefreife mir nichte übrig ließen, ale mich aus allen öffentlichen Beschäften gurudzugieben. Dem Drucke übergebe ich jest Diefe Arbeit nicht allein, um meine Erlebniffe im Commer 1848 und meine Betrachtungen über die Begeben= beiten der folgenden Jahre den Bewohnern Danemarte

und der Herzogthumer vorzulegen, fondern auch als Berichtigung mancher im Drude erschienener unglaublicher Behauptungen und als Anregung zu reiflicher Ueberlegung des Geschehenen und des Kommenden, mit dem Bunsche, ihnen dadurch nüplich zu werden.

Wenn ich diesen Zwed durch diese Beröffentlichung erreichen könnte, scheint er bei Weitem die Unannehmslichkeit zu überwiegen, welche mir aus manchem Widersfpruch entstehen kann, der vermieden werden könnte, falls ich erst nach meinem Tode gleichsam als Grabsschrift den Druck geschehen ließe.

Da ich, um das angeführte Ziel zu erreichen, mich den Augen meiner Leser als möglichst unparteiisch vorstellen und überhaupt bei ihnen den Glauben an meine Wahrheitsliebe feststellen muß, weil manches, welches ich anführen werde, ganz gegen das bisher Angenomsmene oder Verbreitete streitet, so will ich eine kurze Schilderung meines Lebens, insoweit es zu meinem politischen Standpunkte 1848 führte, vorangehen lassen.

Einleifung.

ein Bater mar beutsch, meine Mutter banisch, meine Großmutter englisch. — Bon Rindheit an wechselte ich meinen Aufenthalt balb in Danemart, balb in ben Bergogthumern. - Deutsch und Danisch ward in meiner Eltern und fpater in meinem eigenen Saufe ohne Unterschied gesprochen. -In meinem 17. Nahre reiste ich nach Genf, und nach einem anderthalbjährigen Aufenthalt von bort nach Italien, Frankreich. England, und besuchte auch zwei beutsche Universitäten bis gu meinem 24sten Jahr, wo ich in aktiven Militärdienst trat. -Daß bei einer folden Abstammung, Erziehung und Entwickelung von großem Nationalgefühl nicht die Rebe sein tann, wird Jeder einräumen muffen. - Sierauf mache ich baber gar feinen Unfpruch, und febe barin mehr Befchranttheit als Ausbildung bes menschlichen Beiftes, bei bem jegigen Standpunkt allgemeiner Bilbung und unbeschränkten Bertehrs. - Meine Motive find baher von jeher gewesen, bem anzuhängen und basjenige gu vertheibigen, welches ich für Recht erfannte. - Ich murbe mich im Jahr 1848 beshalb feinen Augenblid bebacht haben, falls ich bas Recht auf banischer Seite geglaubt hatte, - mich für Danemark zu fchlagen, wie ich es fur die Bergogthumer gethan habe. - Diese Gefühle haben es baber auch immer verhutet,

aß eine beutsche ober schleswig politeinische Cocarbe ober schleise an meiner Kopsbebeckung ober in meinem Knopsloche u sehen gewesen sind. — Rur eine wirkliche einige Ration ber ein wirklich anerkannter Staat können in meinen Augen zurben zeigen. Daß aber beibes noch sehr weit im Hintergrunde iegt, bedarf hier nicht bemerkt zu werden; baher ist meine Intipathie gegen diese Cocardens und Farbenmanie des Jahres 848 leicht zu erklären.

Wer bas Rechte will, tann auch nur Bahrheit munichen ind nach feiner Ueberzeugung Bahrheit reben. - Dies ju hun habe ich auch nie gescheut und genug bewiesen. - 3ch alt baber immer für einen Oppositionsmann, aber man mußte ehr wohl bei ber Regierung in Copenhagen, bag meine Dpofition nur aus Intereffe fur bie Sache, welche ich in Sanben atte, herrührte. - Deine Berichte murben von bem fehr ein: eitigen Kriegecollegium allezeit berüchichtiget; bei Geschäften, oo Thatigfeit erfordert warb, murbe ich am öfterften verwendet, ind obgleich ich in allen meinen verschiebenen Stellungen fast ebesmal von meinen Untergebenen mit Ralte empfangen purbe, hatte ich boch bie Satisfaktion, im Laufe ber Zeit mir jre Unhänglichkeit zu erwerben. - Unerachtet meiner oftmagen Rritit über bie Schritte ber Regierung, mar gemiß fein ifterer Unhänger ber gesehmäßigen Obrigfeit und ber striften Befolgung gesetlicher Borschriften, als gerade ich. — Als bie olitische Anregung im Berbft 1830 burch Lornfen und einige iner Freunde gemacht mard, mar es natürlich, daß ich mich leich fefter an bie Regierung anschloß, als meine bamaligen einde unter ben Ohrenblafern bes Konigs Friedrich VI. er: vartet hatten. — Es glückte biesen Individuen daher auch nur en alten Mann bagu zu bewegen, mich burch Burudfetung in meiner Beförderung im Militärgrade zu franken; die Geschä und sein persönliches Wohlwollen erhielt er mir unausgesett

Als Abgeordneter ber Schleswig'ichen Brovingialftande : 2 fammlung trat ich mit mehreren Gleichgefinnten in eine ? Centrum, mit bem Grundfat, sowohl ber Regierung zu oppo ren, wo fie bestehende Rechte und Berhaltniffe franken woll und zugleich fie anzutreiben, auf gesehmäßigem Wege bie no wendigen Berbefferungen in ber Gesetgebung und Abminist tion vorzunehmen, als auch besonders ben ungereimten 2 forberungen ber Rabitalen entgegen ju treten. - Dies glu uns in mancher Beziehung, obgleich es bei einer pringiplo bureaufratischen Regierung, beren einziger Grundsat bie Dui führung ihres collegialen Beschlusses ift, höchst muhsam t idwierig bleibt; - eben weil bie Regierung nur nach Majorität strebte und baber balb biefe, balb jene Ansicht ihrigen machte, wodurch benn auch Widersprüche in die ga Gesetzgebung tamen, welche zu traurigen Resultaten fühmußten. - Die Stellung als Abgeordneter legte mir die Bfl auf, meine Meinung unverholen zu äußern, und ba ich r eine folde prinziplofe Regierung wie die Friedrichs VI. unmög billigen konnte, so war ich natürlich gewöhnlich in ber Op fition. Diefe Regierung achtete feine bestehenden Rechte, wi fie glaubte, fie bei Geite fegen ju tonnen. - In Danem zeugen bavon die Aufbebung ber Realfideicommiffe, nicht bu ein Gefet, aber bei jedesmaligem Rachsuchen ber Betheiligten; Beschräntung ber Brafentationerechte ber Gutsbesiger und Ste bei Bredigerstellen; bie Umgestaltung berabeligen Rlöfter 2c.; in Bergogthumern die Auflegung ber Grund: und Benutungefter ber Reichsbanksteuer u. f. w. - Diese Regierung war a außerbem fo unmiffend, traftlos und feige, bag Danemart n

allein feine gange Flotte und ben größten Theil feiner Sanbels: fciffe einbußte, sondern, nach einem fiebenjährigen unnöthigen Rriegszuftand gegen England, ber bie Finangen und bie Erwerbsquellen bes Landes erschöpfte, auch Norwegen verlor, weil bie große Rolle, die ber banische Staat 1813 hatte spielen tonnen, nicht allein unbenutt blieb, fondern gerade bas Gegentheil alles beffen geschah, welches batte geschehen muffen, moburch benn bas traurige Resultat erreicht marb. — Damit aber nicht genug, marb ber Ruin bes Landes nun noch nach bem Frieden von 1814 bis 1835 fortgeführt, indem ber Sofftaat und die Apanagen ber Königlichen Familie nicht nach ben verminderten Kräften bes Landes beschränkt murben, indem eine schlechte Abministration in allen Zweigen ber Bermaltung ohne höhere Controle geführt, und, je kleiner ber Staat, besto größer verhaltnismäßig ber Beamtenftanb marb, nach bem Grundfat, bag nicht bas Umt einen Beamten, sonbern ber Beamte ein Umt erforbere. - Die Staatsschuld vermehrte fich baber burch ein jährliches Deficit auf erschredenbe Beife, und nur ben fortgefetten Borftellungen ber verschiebenen Brovingials ftandeversammlungen gelang es, biefem Unfug im Jahre 1839 ein Ende zu machen. - In bem Finang : Comité ber Schles: wig'ichen Provinzial : Ständeversammlung ward ich jedesmal gewählt und trat babei fehr in Opposition mit ben Unsichten ber Regierung. - Das Intereffe ber ländlichen Bevolferung, wo ce bei neuen Gefegen gefährbet ichien, marb von mir befonbers vertheibigt und bies erwarb mir das Bertrauen biefer Rlaffe bes Bolfe. - Meine Berhältniffe als Gutsbefiger hatten mich auch in Berbindung mit vielen Leuten gebracht, bie bie Ueberzeugung gewannen, baß ich ftets nur bas als richtig Erfannte ju befördern munichte, und feine Mube noch Opfer icheute, biefen

8med zu erreichen. — Dies zusammen genommen erwarb : eine Bopularität, welche die Ernennung zum Statthalter wirkte, wie ich im Folgenden zeigen werde,

Nachdem das fortgesette Klagen und Vorstellen ber verschi nen Stänbeversammlungen ber Jahre 1885/26 und 1838 sowohl Danemart als ben Bergogthumern, ber gangen Bevolterung Augen über die Regierungsweise Friedrich VI. geöffnet ba entschlief bieser Mann, ber als Brivatmann eine liebe : geachtete Berfonlichfeit gewesen mare, ber aber als nur mit Betrübniß auf feine Laufbahn gurudbliden font boch ift auf feine vernachläßigte Erziehung und bas junge 21 in welchem er die Regierung ergriff, mehr Schuld ju mer als auf eine mangelhafte intellettuelle und moralische Beschaf beit. - Er tannte bie Belt nur aus feinem Leben in Di mart, und hatte fich baber meber Menschenkenntniffe noch litischen Scharfblid erwerben tonnen. - Die Entbehrung a grundlichen Borkenntniffe brachte feine Liebe gur Thatig auf Meußerlichkeiten und Nebensachen, ohne ben Beift und ! 3med ber verschiebenen Gegenstände berfelben zu erfaffen. So ging es ihm mit bem Militar, bem er eine gange Un ftaltung in seiner Regierungszeit, nicht nur ein, sonbern m rere Male gab, die aber ftets bei ber Meußerlichfeit blieb. ward die Uniform verandert, die Gintheilung anders bestim die Exercierreglements umgearbeitet; babei aber nur nachgeal was biefe ober jene Großmacht gethan hatte. Die eigentl Frage, wie viele und welcher Art Truppen ber banische St bedurfte, wie viele es ohne finanziellen Schaben halten font ober wie viel es aus politischen Rudfichten halten mußte, feine Rrafte beffer jur Gee ober ju Lanbe angewendet mer tonnten, ob aus feiner geographischen Beschaffenheit gang bef

bere Bertheibigungsfräfte burch biplomatische Berhanblungen zu ziehen waren, — alles bieses wurde nicht gehörig berücksichtigt im Staatsrathe Friedrichs VI. — Er selbst und einige seiner Abjutanten bachten sich die Sache aus, daß man so viele Jäger und so viele Cürassiere, Dragoner, Lanciers und Husaren haben müsse, mit verhältnißmäßig auf dem Papier registrirter Artislerie, damit theils die Armeeliste eine Art Ansehen bekäme, dann aber auch damit man jährlich einige Manöver abhalten könne. — Im Jahre 1807 sührte der damalige Kronprinz Krieg in Holstein, wo kein Feind war, während die Engländer Seeland bedrohten, besetzen und die Flotte raubten; — 1813 versammelte man die Truppen auf Seeland, während der Kronprinz von Schweden Norwegen in Holstein eroberte. — — Micht unrichtig machte ein Wigbold die Bemerkung, daß Alles versoren gegangen sei, aber die Armee sei doch glücklich gerettet.

Wie im Militar, so ging es auch im Civil, 3. B. mit den Bolks: schulen. Einer seiner Abjutanten hatte eine Reise nach Frankreich gemacht und fich bort mit ber Ginrichtung bes "gegenseitigen Unterrichts" in ben Schulen befannt gemacht. Um sich einen selbstständigen Ginfluß beim König zu verschaffen und fich baburch ben Weg zu höherer Beforberung zu eröffnen, arbeitete ber Mann einen weitgreifenden Blan gur Ginführung bes wechselseitigen Unterrichts in Danemart und ben Bergogthumern Naturlich mar babei gar feine Rudficht barauf genomaus. men, ob eine fleine Bahl von Schulen in einer übergroßen Bevölkerung, bies Syftem nöthig machte, ober ob bie Mittel ber Durchführung aus öffentlichen Gelbern ober aus Communal- ober Brivatkassen flossen, nein! Die wechselseitige Lehrmethode wurde in Frankreich mit Nuten betrieben, also follte fie auch in unserem Lande die zwedmäßigste fein. - Der Um-

bau ber Schulen mußte bei ber großen Rahl berfelben natu ben Communen unberechenbare Roften veranlaffen, Die G lehrer mußten eine gange Umgestaltung bes Unterrichts an men, bie Schulfeminare eine veranderte Musbilbung ber S lehrer anfangen, bie Brediger, als Infpettoren ber Sch ihres Rirchspiels, auch ihre Unbefanntschaft mit folden I rungen eingestehen, turg bas gange Land ward burch eine f weiteingreifende Angelegenheit berührt. Dies mar bem Ro gar nicht in ben Sinn gefommen und es wollte ihm auch einleuchten, als von ben Cangleien bis zu ben letten Behö Alles fich biefer Magregel widerfeste, und auf die unendl Schwierigkeiten aufmerkfam machte. Der Abjutant Abrabai ftellte por, bag es nur die gewöhnliche Abneigung aller Bea: gegen neue Einrichtungen sei, und daß, wenn man ihm Sache in bie Sande gabe, fie leicht burchzuführen fei. - & ben Eingriff in die Rechte ober Raffen ber Communen zu at ober zu faffen mas es heißt, bei einer unumschränkten R rungsform alle Stufen ber Bureaufratie ju überfpringen, 1 Abrahamfon mit einigen nichtsfagenben Leuten in eine ( mission gesett, beren eigentliche Leitung er nicht allein sich maßte, fondern er correspondirte felbstständig mit allen Bebo: ohne Rudficht auf ben vorschriftsmäßigen Beschäftszug. unermeglichen Roften fur's Land und bei faft gar teinem Di fclief biefe Sache nach und nach ein, nicht weil man bi Orts bas Berfehlte biefer Dagregel erfannte, fonbern Abrahamson aus ber Gunft verbrängt marb, in bie er fie seten gewußt hatte. - Dies beweist, wie höhere Regierr grundfage von Friedrich VI. aufgefaßt murben, mahren mit ber größten Gemiffenhaftigteit auf feinen Reifen Sprigen und Gefängniffe, die Schulen und Bebungsbucher

Beamten, gmar alles in Gile, aber boch mit einer Art Sachtenntniß nachsah. - Daß man folde Bringipien unmöglich billigen, noch weniger bewundern konnte, wird niemand mir vorwerfen, und bag ich meine Unficht barüber rudfichtelos aussprach, wird Jebermann, ber mich tennt, gewiß nicht befremben. - Defhalb barf meine Opposition aber nicht mit einer fuftematifchen Wiberfepung gegen alle Regierungemagregeln verwechselt werden. - Der alte Konig mußte bas auch recht gut, und liebte es auch, wenn er allein mit mir mar, meine Unficht gerade heraus zu boren. Wenn fie ihm bann bisweilen zu fraß erschien, fagte er "Sum!" ober er lachte laut auf, wenn er außerte, daß biefer ober jener Minister gang anders über die Cache bachte. - Die Gutmuthigfeit, womit er aber folche Bemertungen aufnahm, auf ber einen Seite, und ber Gifer, mit welchem er geringe Sachen betrieb, die er als Regierungsfachen betrachtete, anderseits, beweisen, wie berrlich feine Regierung batte merben fonnen, falls er die nothigen Renntniffe und Ginfichten, welche jum Regieren geboren, befeffen hatte. - Seine Berechtigfeiteliebe, mit Ausnahme, mo fein perfonliches Intereffe ober feine vermeintliche Autorität in Betracht tam, war fehr hervorragend. - Niemand manbte fich umsonst an ihn, ber um rechtliches Behör bat, ober über Unterbrudung flagte. - Go mar er auch gerecht gegen bie verichiebenen Nationalitäten feiner Unterthanen, und gerecht in ben Beziehungen ber politischen Stellung Danemarts ju ben Bergogthumern und diefer unter fich. - Er taftete die Unabhangigteit ber Berzogthumer vom Königreich nicht an, wenngleich er nicht biefelbe offen einräumte; bies hatte aber gar feinen nationalen ober bynaftischen Grund, sondern man muß die Urfache hierzu in ber verschiedenen rechtlich ober vermeintlich begrundeten

abfoluten Regierungegewalt fuchen, welche ju behaupten er bemuht mar. - Er wollte nichts von Berfaffungerechten Bergogthumer horen, und um bies möglichft unberührt zu laf wurden die ichlimmften Fehler feiner Regierung begangen. Die wieberholten Staatsbanferotte, bie ftets burch bie ge widrige Bermehrung bes Papiergelbes herbeigeführt murt hatten besonders ihre Ursache barin, bag man in ben Bergogt mern ungerne neue Steuern einführen wollte, weil man Jahr 1802 bie große Opposition fand und boch bas Gelb n entbehren tonnte. Man wollte ben Bergogthumern bas Ste bewilligungerecht nicht einräumen, weil man ihre Gelbftan' feit baburch anerfannt hatte, man furchtete aber, bag bie Gi mehr zur Sprache tommen möchte, und bag bie Unflar welche sowohl bei Danen als Deutschen über bie rechtlic Berhältniffe in politischer Beziehung herrschte, mehr Luft beti men fonnte, und baburch sowohl die unumschränkte Rerungeform als bie weibliche Erbfolgeordnung gefährdet wer moge. - Belche Bringipien!? - Gelbfalfchung, Die 3 volltommenen nationalbanterott führte, benn faum ift Jeme in gang Danemart, ber fagen tonnte, er befage, mas er Anfange bes Jahrhunderts beseffen hatte. - Die innern L haltniffe bes Reiches lieber im Dunkeln laffen, bamit bereinft, wie geschehen, jum unenblichen Schaben bes Gan wie der einzelnen Theile, burch Bartei-Eraltation ans & gezogen murben. - Bare es nicht bie Bflicht eines gemiff haften und einsichtsvollen Regenten gewesen, folches Ungl burch gegenseitige Berftanbigung zu vermeiben, und fei Unterthanen und bas gange Land gegen innern Unfriet ju fcuten? - Sierzu fchien Friedrich VI. gang befi bers aufgeforbert, weil seine Rinber boch nicht bie nachst

Erben fein tonnten, er alfo gleichsam über ben Barteien ftanb. Aber ftatt diefes zu thun, suchte er im Gegentheil bie großen Mächte zu bewegen, alle Erbberechtigten zu beseitigen, indem fie ben banischen Thron feiner jungften Tochter garantiren follten. - Dies Projett ftodte bei feinem Tobe und fo ging biefe wichtigfte Landesfache mit ber Krone an Christian VIII. über, mo fie freilich in nicht gludlichere Bande fiel, weil dieser theils aus Borliebe fur feine Schwester, theils aus Abneigung gegen ben nächsten Ugnaten, einen Weg ergriff und Mittel anwendete, Die alles Recht zu beseitigen suchten. - Doch bepor ich dies berühre, muß ich über die Berfonlichkeit bes Ronigs reben, damit baburch ein richtiges Urtheil über feine Regierung gu fällen erleichtert werbe, - fende aber bie Bemerfung poraus, baß, wie ftrenge ich auch Chriftian VIII. als Ronig beurtheile, wir gegenseitig eine große personliche Zuneigung zu einander hegten, und ich werde ihm ftets von Bergen bankbar fein fur bas feste Bertrauen, welches er in mich als Chrenmann fette, und bie freundliche Beife, in welcher er meine oft febr icarfen Bemerkungen über feine Bolitik aufnahm. — Chriftian VIII. war mit hervorragenben Gigenschaften ausgeruftet, die gwar burch eine vernachläffigte Erziehung nicht ju der Ausbildung gelangt maren, beren fie fabig gemefen maren, aber burch fpatern Rleiß und Berfehr mit gelehrten Leuten hatte er fich fehr vieles Wiffen angeeignet und feinem Berftanbe eine Scharfe gegeben, bie nur burch feinen ganglichen Mangel an Muth oft geringer erichien, als fie es in der That war. Diese Entbehrung sowohl des physischen als moralischen Muthes legte feiner übergroßen Beftigfeit die Bugel auf und ließ ihn ftets mit einem Schein von Milbe und Gute erscheinen, welcher Jedermann angenehm an ihn heranzog. - Dies benutte der König in vollem Maße, indem er bei seinem Ho die Schranke der Etiquette sehr erweiterte, und auf seine Reisen im Lande sie eigentlich ganz abschaffte; daher jedigebildete Mann freien Zugang zu seinem geselligen Vertel hatte, des Königs Liebenswürdigkeit und Bildung allgemeir Anerkennung sand, und ihm einen hohen Standpunkt in di Achtung und Anhänglichkeit seines Bolkes verschafft haben würd wenn nicht allezeit eine gewisse Zweideutigkeit über seine Boliebe für eine oder die andere Nationalität seiner Unterthaner und damit Furcht vor Bevorzugung oder politische Einwirkun verbreitet gewesen wäre. — Wenn der König in Dänema reiste, war er mehr als Landesvater unter seinen Kinders sympathisite mit den Gesühlen und Gesünnungen, welche si rein dänisch darlegten', er vermiste dahingegen die höhere wi senschaftliche Vildung, welcher er so großes Gewicht beilegte.

Sobalb er in die Herzogthümer kam, trat er mehr als Lande herr auf; er war stets mehr zurückhaltend in seinen öffentlicht Neußerungen, dabei merkte man ihm aber deutlich an, wie ang nehm ihn der gesellige Berkehr ansprach, und wie der mehr arist tratische Ton für ihn eine gewisse Erleichterung im täglicht Lebensumgange darbot. — Hierauf gründeten sich die gegeseitigen Besürchtungen in den zwei Nationalitäten. — Dherzogthümer fürchteten, daß sie der Borliebe des Königs si Dänemark als Opfer sallen möchten, und die Dänen sürchtete einen aristofratischen Einsluß aus den Herzogthümern.

Das Benehmen bes Königs in Norwegen im Jahre 181 und die unter ihm daselbst gegebene Berfassung, seine späti in Italien bewiesene Theilnahme für eine freie politische En wickelung, und seine bis zu seiner Thronbesteigung gezeigt Zuneigung zum constitutionellen System, hatten in Kopenhage

bei ber liberalen Partei ben Glauben erregt, baß fein erfter Schritt als Ronig die Ertheilung einer bemofratifchen Berfaffung fein murbe. Sierin getäuscht, bot biefe Bartei alles auf, bie allgemeine Stimmung gegen ihn aufzuhepen und bei ber Feier: lichfeit feiner "Silbernen Sochzeit" und "Rronung", fprach fich tein großer Enthusiasmus aus, welches ihn perfonlich affigirte. Seine nachfolgende Reife burch Jutland, mo ber Empfang ein warmerer mar, linderte feine Bereigtheit; ber ausgezeichnete Enthufiasmus, mit bem er überall in ben Bergogthumern empfangen murbe, und ber feine Reife von Colding bis Altona und nach Riel gurud als einen Thriumphaug barftellte, wie auch ber große Zubrang bes gangen Abels und aller Beamten nach Bloen, um ihre hulbigung bei feiner Geburtstagsfeier bafelbft an ben Tag zu legen, ftimmten bas tonigliche Gefühl febr zu Gunften ber Bergogthumer und ihrer Bevolferung. -Ein falter Empfang bei seiner Rudfehr nach Copenhagen mirtte aber bampfend hierauf, weil eine Sauptschwäche Christians VIII. in bem Beftreben beftand, foge nannte Bopularität zu genießen. Der Liebe und Unbanglichfeit ber Bergogthumer verfichert, ergriff er baber verschiedene Magregeln, um bas banische Bolt mehr zu gewinnen, und leiber auch einige von benen, welche gerade ben Intereffen und Aufichten in ben Bergogthumern wiberftritten, 3. B. bie Gangbarmachung bes Reichsbant: gelbes als Scheidemunge, die Ginführung ber banifchen Gerichtssprache im nördlichen Theile bes Herzogthums Schleswig zc. -Die Distuffion in der Schleswigschen Provinzialständeversammlung über biefen Gegenftand und ein gu bem Enbe in Sang gebrachter Adreffensturm schwächte fehr bas Bertrauen ber Berzogthumer zum Ronige; es verbreiteten fich babei auch Gerüchte über eine beabsichtigte Trennung ber Statthalterschaft und bes

Seneralcommando's in eine und eins für jedes Herzogthun welches eine sehr deutlich ausgesprochene Mißstimmung ir Lande hervorries. — Der König, welcher nichts weniger als ei Gönner demokratischer Bersassungen war, fürchtete nun, da er das Gegengewicht, welches die Herzogthümer ihm gegen di Kopenhagener Parteien boten, durch ihre Abkühlung verlieren möchte, glaubte es nöthig, eine Manisestation für die Gesinnum der Herzogthümer machen zu müssen, und benutzte dazu di Gelegenheit des Abganges des derzeitigen Statthalters Landgraf Friedrich von Hessen Eassel. — Es war zugleich auch, den be ständigen öfsentlichen Neußerungen im Lande über die veralteter Mitglieder des Ministeriums zusolge von einem Ministerwechsel, oder wenigstens einer theilweisen Erneuerung des Ministeriums die Rede, so daß sich dem König eine Gelegenheit darbot, für beide Parteien etwas im beruhigenden Sinne zu thun.

Wie ich oben gesagt habe, genoß ich bermalen sowohl bei ben Truppen als im Lande überhaupt ein nicht unbedeutendes Der König hatte mir im Dezember bes Jahres Bertrauen. 1841 bie fammtlichen Berichte einer Commission gur Reorganisie rung ber Urmee, mit bem Befehl barüber zu berichten, mittbeilen laffen, und ich hatte biefe Arbeit in ber erften Salfte bes Rebruars 1842 beendigt und überreicht. Der König hatte mir feine Bufriedenheit mit meiner Arbeit ausgesprochen, ich hielt mich folglich für weitere Berhandlungen entledigt. Am 7. März erhielt ich per Cftafette einen Brief vom Könige, ber mich bat, am 10. b. M. in Ropenhagen mit bem Dampfboot einzutreffen, indem er über einige Militar-Angelegenheiten mit mir gu conferiren muniche. Dies war mir auffallend, weil nicht gefagt war, welche Buntte diese Conferenz betreffen sollte, und ich brachte es mit bem umlaufenden Gerüchte über eine Trennung

bes Generalcommando's in Berbindung. — Bevor ich mich also am 9. Marg in Riel einschiffte, hatte ich eine Confereng mit bem Ctaterath Falt, in welcher ich mir feine Meinung erbat, ob ich ben Intereffen ber Bergogthumer in Betreff ihrer recht= mäßigen Ungertrennlichkeit entgegen treten murbe burch Unnahme eines diefer projektirten Commando's, weil ich bann lieber meine Entlaffung einreichen wolle. - (Dies führe ich an. weil es auf meine fünftige Handlungsweise Licht wirft). - Mis ich in Ropenhagen angetommen mar, fagte mir ber Rönig, bag er muniche, ich moge mit bem fungirenben Generalabjutanten über bie Organisirung ber Armee conferiren, weil einige Bunkte noch Schwierigkeiten barboten. Diesem Befehl folgte ich ben nachsten Tag, und nachdem ber Generalabjutant sowohl als ich unsere Unsicht bem Könige vorgelegt hatten, ward Alles beenbigt und (3d) glaube bier zu meiner nachträglichen Rechtbeschlossen. fertigung bemerten zu burfen, bag bie Reorganisation ber Urmee im Jahre 1842 bennoch nicht nach meinem Borfchlag und nach meiner Unficht ausgeführt murbe, obgleich man mir fpater oft bie Schuld für manche Mängel berfelben aufgeburbet hat.)

Gine Selbstfolge war, daß ich meinen Aufenthalt in Ropenhagen als beendet ansah und den König um Erlaubniß bat abreisen zu dürsen; ich erhielt aber zur Antwort, daß cs seir Bunsch sei, mich noch einige Tage dort zu behalten, weil Ge schäfte vorlägen. Nicht einsehend, welche Geschäfte mir oblieger tönnten, fragte ich Tags darauf den dienstthuenden General adjutanten, was wir denn noch abzumachen haben würden, und ward sehr überrascht, als dieser mir sagte, man denke daran mich zum Statthalter in den Herzogthümern zu machen. Ir der Bermuthung vielleicht meine Entlassung nehmen zu müssen um in meiner Ansicht über die Unzertrennbarkeit der Herzog

thumer consequent zu bleiben, mar ich nach Ropenhagen gereist, und fand nun, daß man gerade mich ausersehen habe, um ihre Ginheit zu reprafentiren, benn anbers mar bie bamalige Stellung bes Statthalters nicht. Dies fonnte mit Jug mich fehr überrafchen. Meine politische Unficht in biefer Begiehung hatte ich wiederholt in ben Ständeversammlungen ausgesprochen, und im täglichen Leben nie bamit gurudgehalten. Der König tannte fie volltommen, wie er auch mußte, baß ich meiner Ueberzeugung nie jumiber handeln murbe. - Wenn er mich baber jum Statthalter ernannte, fo hieß bies bie Untrennbarteit ber Bergogthumer öffentlich anerkennen. - Mus biesem Gesichtspuntte faßte ich bie Sache auf, und obgleich es mir völlig flar mar, bag ich in vielen Beziehungen eine fcmierige Stellung einnehmen murbe, hielt ich es fur meine Pflicht, fie nicht abzulehnen. - Um bie allgemeine Meußerung be3 Generalabjutanten näher zu ergrunden, manbte ich mich Tags barauf an meinen alten Freund, ben berzeitigen Staatsfefretar Abler, und fand fie burch ihn bestätigt, außerte beghalb gegen ihn, daß ich nicht ohne weiteres auf die Sache eingehen tonne, weil ber öffentliche Grund, über bie politische Stellung ber Bergogthumer, und ber private Grund, über bas Gehalt, welches mir zugelegt werden murbe, um bem nöthigen Aufwand, welchen ber Poften erforberte, zu begegnen, vorhergebenbe Berhandlungen erforderten. - Abler übernahm es, bieß einzuleiten, und in Folge beffen beschied ber Konig mich zu einer Unterredung menige Tage fpater. Ich fprach mich in berfelben babin aus, baß ce meine unerschütterliche Anficht fei, daß die Berzogthamer rechtlich ungertrennbar maren, und erflarte nur unter ber Bebingung bas Amt übernehmen ju fonnen, bag in ihrer gegenfeitigen Stellung teine Menberung eintreten murbe. Der Konig

äußerte, baß Ersteres allerdings nicht feine Ueberzeugung fei, allein es wurde auch teine Menberung ber bestehenben Berhalt: nisse von ihm beabsichtigt, und eine Berschiebenheit ber Unsichten wurde baber zu teiner Collision führen tonnen. Jebenfalls hege er zu mir bas feste Bertrauen, bag ich meine Stellung nicht migbrauchen murbe, wo meine Unfichten von ben feinigen abwichen, - worauf ich bamit fcloß, baß meine Stellung eine abministrative sein wurde; die Berficherung baber, bag bie beftebenben Verhaltniffe amifchen ben Bergogthumern erhalten merben follten, mir genuge, und bag ich als Beamter meine Bflicht zu thun miffe, beffen fei er ja überzeugt, wie ebenfalls bavon, baß ich als Chrenmann feine Minute länger bienen murbe, als ich es mit meiner Ueberzeugung vereinbar finden murbe. -Die Confereng ichloß hiermit, und meine Ernennung gum Statthalter, wie jum commanbirenben General in ben Bergogthumern erfolgte in einigen Tagen.

Im berzeitigen Ministerium rief bieselbe verschiebenartigen Wiberspruch hervor, namentlich wollte der damalige Präsident der Schleswig-Holsteinischen Kanzlei, Graf Otto Moltke, durchauß sie nicht billigen, und bot seine Entlassung an, die der König willig annahm und mich zu Rathe zog, welchem Manne aus den Herzogthümern er diesen Posten übertragen solle. — Er wünschte einen populären und besonnenen Mann, der die dortigen Verhältnisse genügend kenne. — Ich nannte ihm den damaligen Amtmann des Amtes Rendsburg Graf Reventlows Eriminil als eine äußerst angenehme Persönlichkeit, der durch seine vielzährige Stellung als Auskultant im Schleswig'schen Obergericht, später als Amtmann höchst geachtet, als Vicepräsident der holsteinischen Ständeversammlung sich das Vertrauen des Landes erworben habe und nach meiner Meinung sich völlig

qualificire. Es tam aber nicht gleich gur Entscheibung, und ich verließ Rovenhagen, um am 31. Marg meine Memter gu über-Un bemselben Tage erhielt ich per Gitafette einen Brief bes Königs mit Ginlagen an ben Grafen Criminil, und ben Auftrag, benfelben gur Annahme ber Prafibentur gu bewegen. Dies geschah auch sofort, indem er gerade anmesend war, und auf folche Beise hatte ber König seine Absicht, eine portheilhafte Stimmung in ben Bergogthumern hervorzurufen, und alle Berüchte über veranberte Stellung berfelben nieberguschlagen, erreicht, indem er zwei Bersonen auf die höchsten Bosten gestellt batte, welche von Jebermann als gang burchbrungen von bem Recht ber Bergogthumer anerkannt murben. Leiber hat bie Butunft gezeigt, bag biermit nur eine einstweilige Taufdung beabsichtigt ward, und die nach und nach eintretende Burudhaltung bes Ronigs gegen mich, mit Beziehung auf feine Regierungemaßregeln, zeigten mir balb, baß meine Stellung nur eine vorübergebenbe fein tonnte, und bag es nicht Ernft mit einer grundlichen Abministrativ = Reform fei. - Indessen war ber erste Effect febr eklatant, und als ber König in bemfelben Commer eine Reise burch beibe Berzogthumer machte, war ber allfeitige Empfang ein fo herzlicher und feierlicher, wie er es nur munichen tonnte.

Da sich in den Herzogthümern über meine Wirksamkeit als Statthalter sehr verschiedene Ansichten ausgesprochen haben, so darf ich mir hier wohl eine kurze Darlegung meiner Stellung erlauben, weil Manchem es einleuchten wird, wie obersstächlich und einseitig über alle Männer in amtlicher Stellung gewöhnlich abgeurtheilt wird. — Nachdem der alte Landgraf Carl von Hessenschaftel während 69 Jahren den Bosten des Statthalters verwaltet hatte, war der früher so einflußreiche

Beschäftstreis, melder bie Brafibentur ber beiben bochften Berichtshöfe, bie gange Abministration mit Ausnahme ber Finangund Domainenverwaltung in fich faßte, bis auf ben Buntt herabgesunken, daß thatsachlich nur bas Concessioniren von berumgiehenden Mufitanten, Schauspielern und wilben Thieren bas felbststänbige Geschäft bes Statthalters verblieben war. - Es ftand ibm zwar frei über Alles und Jebes unmit: telbar an ben Landesberrn zu berichten, aber meine Borganger batten bies nur felten benutt, weil ihre Berichte ben verichiebenen Immediatcollegien jum Bebenten mitgetheilt murben, welche bann nichts eiliger zu thun pflegten, als mit einem gemiffen Superioritateanstrich gleichsam ben Statthalter gu beflagen, baf er ctmas beffer als fie miffen wollte. Das Refultat folder Eingaben war beghalb völliges Ignoriren von Seiten bes Regenten ober eine gelegentliche fpitfindige Bemertung ber Immediatcollegien, unter irgend einem Bratert, an bie Statthal: terschaft. Wie gesagt bies große Borrecht bes Statthalters mar gang abgefommen, und man betrachtete feine Stellung mehr ober weniger als eine bloße Sinecure. Daß ich nicht ber Mann fei, eine Sinecure gu fullen, mußte bie gange Belt, baber bie verschiedensten Unfichten über meine Stellung im Lande herrichten. Darin waren fast alle einig, baß bie Gelbstftänbigteit ber Bergogthumer einen Bertreter burch meine Ernennung gefunden habe, und fo lange ich ben Boften inne haben murbe, man fich in diefer Beziehung beruhigen tonne. Bon meiner Thatigteit und Neigung gu burchgreifenden Magregeln, erwarteten Biele eine Belebung ber Abministration, aus bemfelben Grunde fürchtete aber besonders ein großer Theil ber Beamten, baß ihnen Ungelegenheit erwachsen möchte. Ramentlich mar bies in ben bermaligen Regierungscollegien ber Fall, beren Oberprafibent ich nominell war. Es mochten wohl einige ber Mitglieber berfelben die beschränkte Unsicht hegen, daß ich meine Stellung bazu mißbrauchen werbe, frühere Streitigkeiten, welche ich als Gutsbesitzer mit ben Collegien gehabt hatte, jest bieselben wieder fühlen zu lassen.

Mein erstes Auftreten konnte unter solchen Umständen nur ein höchst vorsichtiges sein, und um über die Absüchten bes Königs sowohl ins Klare zu kommen, als auch das Vertrauen des ganzen Beamtenstandes mir durch ruhiges Beobachten zu erwerben, beschränkte ich meine Wirksamkeit größtentheils auf eine Privateorrespondenz mit Ersterem, in welcher ich ihm die vorhandenen Mängel und meiner Ansücht nach wünschenswerthen Berbesserungen mittheilte. Dies hatte dann zur Folge, daß es mir bald klar ward, der König habe nichts anderes mit meiner Ernennung bezweckt, als die Aufregung in den Herzogthümern zu beschwichtigen, während er andere Wege einschlagen wolle zu seinem endlichen Ziele zu gelangen, und ich gab die Hoffnung saft auf, jemals etwas wahrhaft Gedeihliches durchführen zu können.

Kaum war ein Jahr in solcher Weise vergangen, als schon vielseitig im Lande geäußert ward: "Man habe ganz etwas anderes vom Statthalter erwartet, es geschehe ja nichts und man bemerke nicht, daß das Amt in kräftigere Hände gekommen sei 2c." Ich hatte mich indessen sehr mit der Geschäftsführung des Regierungscollegiums beschäftigt und mußte zu dem Resultat kommen, daß die Instruktion desselben eine durchaus mangelhafte sei. Zu wiederholten Malen hatte ich den Präsidenten desselben aufgefordert, über bestimmte feststehende Grundsähe in der Berwaltung eine Discussion zu veranlassen, die endlichen Resultate berselben als allgemeinen Leitsaden zu Protokoll zu nehmen, und

jebem Regierungsrath aufzulegen, seine spezielle Branche consorm solchen generellen Maximen zu leiten. Statt bessen suhr man sort, allgemeine Maßregeln nach jedesmaligen Majoritätsbeschlüssen zu behandeln. Es hing daher von der Abwesenheit einzelner oder mehrerer Mitglieder ab, ob ein Beschluß im Prinzip mit einem früheren oder nachfolgenden harmonirte oder nicht. Es wurden die besonderen Branchen ohne Analogie nach dem Gutdünken oder der individuellen Ansicht des Reserenten geleitet und daher der Mangel an allgemeinen Anhaltspunkten den unteren Beamten in ihrem Wirkungskreise um so mehr fühlbar, als in den Ständeversammlungen Gelegenheit zu Klagen und Beschwerden über widersprechende Anordnungen gegeben war.

Das Regierungscollegium wollte mir nicht folgen, und ich wollte nicht eine unwirtsame Stellung einnehmen, indem ich bas, was ich für nachtheilig anfah, gerabe bei einer Beborbe, als beren Oberprafibent ich auch, nominell wenigstens, bie Berantwortlichkeit trug, bulbete. Ich trug baber beim Konige auf eine Abanderung ber Organisation und Instruction ber Schleswig : Solsteinischen Regierung an, worauf berfelbe resolvirte, baß ich als Prafes einer Commission bie neue Organisation berathen und Borichlage zu berfelben ihm einreichen folle. Dies war ber erfte Schritt, ben ich that, um zu einer Befferung gu gelangen, nachdem ich zwei Jahre im Amte gewesen war, und nachdem man mir Unthätigkeit vorgeworfen hatte. Raum war er geschehen, so entstand wieder ein Geschrei, bag bies gang ben Intereffen ber Bergogthumer entgegen fei, weil es Belegenbeit gabe, banische Magregeln einzuschmuggeln u. f. w. glaube ich beghalb anführen zu burfen, meil es ben Bewohnern ber Bergogthumer zeigen wird, wie oberflächlich stets ihr Urtheil gemesen ift, und wie undantbar es sein muß, ihnen gu bienen. Kein besonnener Mensch tann boch leugnen, daß ein Land nur gekräftigt wird, wenn in die Leitung seiner Abministration Prinzip, Krast und Selstständigkeit gebracht wird Dies waren die Hauptpunkte, welche sich die Commission vorhielt, und ich darf es hier öffentlich aussprechen, daß jedes einzelne Mitglied mit Eiser und Liebe zur Sache sich dieser nicht leichten Arbeit unterzog. Das Resultat war ein völlig befriedigendes, welches aber leider durch spätere Ereignisse nicht in der Weise zur Aussührung kam, wie es vorgeschlagen wurde, und daher mit Recht getadelt werden kann.

Bahrend biefer inneren Begebenheiten hatte ber Ronig burch feine biplomatischen Berhandlungen mit ben größeren Sofen eine portheilhafte Ansicht über bie nothwendige Erhaltung ber berzeit bestehenden Monarchie hervorgerufen, und glaubte, nachdem er bem Berzoge von Augustenburg eine Abhandlung seiner Erb= rechte auf die Berzogthumer angeboten, welches von biefem refüsirt mard, bag er Schritte thun muffe und tonne, um feinen Lieblingsplan burchzuführen. Unter bem 8. Juli 1846 erließ er beshalb ben fogenannten "Offenen Brief", in welchem er erflarte, bag nach Erwägung aller Grunde für und wieber, er ju ber leberzeugung gefommen fei, baß bas Bergogthum Schloswig in gleicher Beife wie bas Königreich Danemart vererbe, daß bagegen in Solftein Theile maren, welche einer andern Erbfolge unterlagen, er aber bemuht fein merbe, biefe Differengen auszugleichen. Daß ein folder Schritt sowohl in ben Bergogthumern als in Danemark unendliche Aufregung, und zwar gang entgegengesetter Urt, hervorrief, war natürlich. Aber ehe ich bie Folgen anführe, muß ich zu ben Beweggrunden mich menden, weil bierüber Biele fich jest noch nicht flar find.

Drei verschiedene Parteien waren hierbei im Spiel. Erft=

lich ber König, getrieben burch seine banische Individualität und burch die Intriguen seiner Schwester, ber Landgräfin Charslotte. Zweitens die Ministerialbureaufratische und Hof-Bartei. Drittens die bänische Bolks-Bartei.

Christian VIII. mar trop ber Werthschätzung, welche er ber beutschen Bilbung widmete, burch und burch ein Danc. Erhaltung ber banischen Monarchie, wie fie unter feinem Scepter bestand, lag ihm baber sehr am Bergen. Ware er babei unpartheiisch gewesen, und hatte nur biefer eine Beweggrund vorgeherricht, so konnte er, ohne ungerecht zu werden, auf gesepmäßigem Bege bie Sache so eingeleitet haben, baß alle Feindseligkeiten, ja auch nur Animositäten vermieben und beseitigt maren, und die Europäischen Dachte ihre Buftimmung nicht versagt hatten. Der Att, welcher 1660 bie weibliche Succession in Danemark einführte, mar ein gesetwidriger, indem burch die Mahlatte von 1448 ber banische Reicherath fich verpflichtet hatte, stets aus ben männlichen Descenbenten Christian I. seine Könige zu mählen. Es hatten bie Agnaten niemals ihre Ginwilligung zum Erbfolgegeset von 1665 gegeben, also waren ihre Rechte nicht erloschen. Durch bas allgemeine Gefet vom 28. Mai 1831 war aber eigentlich bas sogenannte Königsgeset schon alterirt. Sätte baber ber König bloß die Sicherstellung der banischen Monarchie beabsichtigt, so war der einfache Weg bazu, die weibliche Erbfolge aufzuheben, und die männliche Erbfolgeordnung in Danemart wieder einzuführen, wodurch gerade dieselbe Berson für beibe Theile die nächstberechtigte marb. Ein Beschentwurf zu biefem Ende ben vier Provinzialständeversamm: lungen vorgelegt, murbe fich unbedingt ber allseitigen Unnahme erfreut haben, und bamit mare unendlichem Nachtheil und Grbitterung ber beiben Nationalitäten gegen einander vorgebeugt,

wie auch Ströme von Blut und Massen von Geld erspart worben. Ein anderer Weg würde gewesen sein, die zweiselhaften Paragraphen des Königsgesetzes so zu interpretiren, daß die cognatische Erbsolge im Königreich mit der agnatischen in den herzogthümern zusammensiel, und dies war durch die Heirath meiner Eltern bereits vordereitet. Allein diese beiden gesetze mäßigen Wege wollte der König, getrieben durch seinen bösen Dämon, seine Schwester, und durch seine Abneigung gegen den herzog von Augustendurg, nicht betreten, sondern er wählte den schlechtesten, nämlich den gesetzwidrigen. Daß er dies selbst erkannte, geht deutlich daraus hervor, daß er dem Herzoge zu wiederholten Malen eine Abhandlung andot, daß er mir in dem privaten Schreiben, welches das mir zugesandte Exemplar des "Offenen Brieses" begleitete, sagte: "er bedaure innig, wenn er durch diesen Schritt meiner Familie Berluste bereite."

Beshalb that er dies Alles, von dem sein eigenes Gewissen ihm abrieth? Nur weil er seiner Borliebe für seine Schwester nicht Herr war. Er wußte sehr wohl, daß die Hessische Familie in Dänemark unbeliebt war, und daß die Dänen, nur wenn ihre Thronbesteigung große Vortheile brächte, sie auf den Thron kommen lassen würden. Er wußte ebensowohl, daß Dänemark alles daran sehen würde, die Trennung von den Herzogthümern nicht zu gestatten; er wußte endlich auch, daß die Herzogthümern nicht zu gestatten; er wußte endlich auch, daß die Herzogthümer alles daran sehen würden, ihre Vereinigung unter sich zu erhalten. Darauf basirte sich also sein Plan, dem Prinzen Friedrich von Hessen, Sohn der Landgräfin Charlotte, die Erbsolge in Schleswig und einem Theil von Holstein zu verschaffen, auf solche Weise ihn den Tänen annehmbar zu machen und die anderen Theile Holsteins zu bewegen, sich dieser Erbsolge anzusschließen, um ungetrennt zu bleiben.

Die Zustimmung Rußland's hatte er sich bei der Bermählung des Prinzen von Hessen mit der Großsürstin Alexandra verschafft, die Einwilligung Louis Philipp's hatte er sich auch zu sichern gewußt, und sein intriganter Minister in London hatte ihm auch von dort aus Hossnung gemacht. — Unter solschen Auspicien zögerte er nicht länger, sondern that den Schritt, welcher so viel Unheil stistete, und doch ganz das Gegentheil von dem, was er wollte, hervorries.

Die zweite Partei in Dänemark und den Herzogthümern, welche diese Katastrophe mit zu verantworten hat, war die ministerialbüreaukratische und Hospartei. Diesen Leuten und Familien war es darum zu thun, den Staat möglichst groß zu erhalten, weil sie sich selbst dabei um so wichtiger glaubten, weil sie ihre Berwandten und Freunde besser anstellen, ihr Ansehn verbreiten konnten, weil die Importance eines Königlichen Hosses mehr Gewicht in den Augen der Welt gab, weil mehr Orden und Flitter dabei vorherrschen konnten, und weil sie ihre Faulheit und Vergnügungssucht besser zu befriedigen hossen, als wenn das Königreich ohne die Gerzogthümer hätte sich in ein Großherzogthum verwandeln müssen, damit der Auswand des Hoses und diplomatischen Personals nicht alle sinanziellen Mittel überssteigen sollte.

Die britte Partei war bie eigentliche Bolkspartei. Das bänische Bolk kann mit Recht auf bas nationale Gefühl, welches es beseelt, stolz sein. Es hat eine schöne Geschichte, bie es als Beherrscherin England's, Schweben's und Norwegen's, ber ganzen Küste ber Ostsee und bieses Meeres selbst in den verschiedenen Beitabschnitten darstellt. Tief muß es daher jeden Dänen schmerzen, wenn er bebenkt, wie nach und nach sich ein so großes Reich verkleinert hat, und daher ist nichts natürlicher, als

ber eventuelle Verluft von 2/5 ber Monarcie nicht ohne Schreften fich ihm barftellen fonnte. Es tamen aber hierzu noch an= bere Grunde, welche tief eingriffen in die Ansicht und Absicht verschiedener Rlaffen. Durch ben ungludlichen Schritt von 1660, wodurch ber ungebundenfte Despotismus gefetlich eingeführt ward, wurde bas gange Bolt bem absoluten Willen bes Regenten und feiner Minifter überliefert. Obgleich bie inneren Berhältnisse bes Landes wesentlich unverändert blieben, indem eine mächtige Bartei bie großen Grundbesiger mit felbstständiger innerer Abministration und großentheils Batrimonialgerichtsbarkeit, im erften Jahrhundert ber Centralisation widerstand, so hatte fich boch in biefem Seculum ein gablreiches Beamtennet über gang Danemart ausgebreitet, und die beständige Folge ber unumschränkten Monarchie, die Bevormundung bes Bolfes bis in die fleinsten Details, und baburch Berftorung eines freien Gefichtsfreises beffelben, fich eingestellt. In ben Schulen, auf ber Universität ward nur gelehrt, mas ber Regierung genehm mar; Bucher tonnten bei ber fleinen Boltsgahl nur von angestellten Schulmannern ober Profefforen, ober mit Unterftutung aus Staats: mitteln geschrieben werben, also auch bloß im Sinne ber Regie-Muf folche Weise ift es nicht auffallend, baß es gur allgemeinen Boltsansicht marb, bas Ronigegefet fei völlig rechtlich begründet, das beste ber Welt, und bas Berzogthum Schleswig fei ein Bestandtheil Danemart's. Durch eben biefe unum: schräntte Regierungsform hatte fich eine eigene Rafte in Dänemark gebilbet, bie einen rechtlichen Unfpruch auf Beamtenftellen gu baben glaubte, und burch die lächerliche Titel- und Rangsucht, die auf sustematische Weise ber Nation eingeimpft ift, indem Jebermann nur baburch eine gefellschaftliche Stellung befommt, baß ihm irgend ein Amt, ein Titel ober ein Rang allerhöchst ge-



geben wird, ward die Zahl dieser Stellenjäger so vermehrt, daß im eigentlichen Dänemark nicht Anstellungen genug für sie zu sinden waren. Deßhalb ward das Streben dieser Individuen stets angespornt, das eigentliche Dänemark zu vergrößern, und Schleswig dot ihnen das einzige Feld dar, wo sie solches zu erreichen hossen fonnten. Thätig unterstützt durch alle Literaten, welche den Lesertreis der dänischen Literatur auszubreiten wünschzten, weil der Absat kaum die Berlagskosten eines Buches deckte, arbeitete sich die sogenannte Ciderpartei hervor, und vereint mit der Demokratie überwältigte ihre Ansicht dalb das ganze Bolk zu dem Grade, daß es ein Ehrenpunkt ward, Schleswig mit Dänemark zu vereinigen.

Der König fand also bei seinen bänischen Ministern und Beamten keinen Widerstand gegen seine Wünsche, und konnte sich die demokratische Partei, die ihm sonst gar nicht genehm war, dadurch zugethan erhalten. In solcher Einigkeit und gestütt auf den sogenannten Bolkswillen, trat der König im "Offenen Brief" mit seiner An- und Absicht hervor; jedoch nicht in bestimmter Form, sondern seinen furchtsamen Charatter nicht verläugnend, erklärte er es für seine Ansicht, daß die Herzogthümer, mit Ausnahme einiger Distrikte, in gleicher Succession mit der Königlichen Krone gingen. Er hatte sich dadurch die Thüre zu Modissicationen oder gänzlicher Kücknahme offen gehalten. Er hatte aber auch durch die Art des Ausdrucks manschen Widersacher gelähmt, indem keine eigentliche Rechtskränkung schien, was bloß als Ansicht des Regenten ausgesproschen ward.

Der Einbruck, ber hierburch in ben Herzogthumern hervorsgerufen marb, war ein allgemein erschütternder. Loyalität und Gehorsam gegen die Gesetze haben von jeher ben Hauptcharatter

ber Bewohner ber Bergogthumer gebilbet. Durch bie Ungapfung ber banischen Breffe und bie Meußerungen in ben banischen Ständeversammlungen seit ber Thronbesteigung Christian VIII. waren fie aus ihrer Sorglofigfeit über ihre Nationalität und Grundrechte erwedt, burch Bestrebungen ber liberalen beutschen Bartei mar ihre Aufmertsamkeit immer mehr und mehr auf bie Danisirungsprojette und Bersuche sowohl ber Regierung, als ber Bolfspartei in Danemart rege erhalten und auf bie bestehenden Rechte ber Bergogthumer hingelenkt morben. war aber ein fester Grundfat im gangen Land, immer nur ben legalen Beg zu befolgen und feine Biberfeplichfeit fich gu Man begreift baber leicht, welche Wirkung eine folche Erflärung bes eigenen Regenten, bie gerabe bas theuerste Recht, worauf die Bewohner ber Bergogthumer ihr ganges Wohl und Webe gebaut betrachteten, nämlich ihre Untrennbarfeit, haben mußte. Best maren fie in bie Stellung gebracht, entweder fich felbft bem Berberben hinzugeben, ober ihrer Regierung entgegen zu treten. Ersteres tonnten fie nicht zugeben, Letteres mar ihnen ein ebenfo frember als unheimlicher Schritt. Sie mahlten beghalb ben ihnen offenstehenden Weg, burch ihre Ständeversammlung einen Brotest gegen bie Erflärung einzulegen; aber es entwidelte fich feit bem Augenblid ein allgemeiner Argwohn gegen bie Regierung und eine Unimosität gegen alles Danische. Der Berlauf ber Stände: versammlung und ber sonstigen Begebenheiten vom Jahre 1846 bis 1848 ist zu oft Gegenstand ber Bresse gewesen, als baß ich barüber mehr anführen fonnte, und ich will nur einige Worte über mein eigenes Berhalten bingufügen.

Nachbem die Privatcorrespondenz des Königs mit mir in den Jahren 1844 und 1845 stets seltener geworden war, weil ich die Danisirungsversuche stärker bekämpste, hörte fast jede

Brivatmittheilung von bemselben im Jahre 1846 auf, und ich konnte baraus abnehmen, daß er Schritte beabsichtigte, welche er mir nicht im Boraus mittheilen wollte, um nicht meine Ginwendungen beantworten zu muffen. Von meinem amtlichen Beschäftstreise lag bies gang fern, ich hatte baber feinen Grund unberufen mich an ihn zu wenden. Demunerachtet fam mir ber Brief bes Rönigs, welcher mir bas erfte Eremplar bes "Offenen Briefes" mit ber Bemertung brachte, "baß ich ber Erste fein mußte, ber von biefer Erklarung in Renntniß gefest wurde," febr überrafchend, und ber boppelte Gefichtspuntt trat mir besonders entgegen: dies ift ber Angriff auf die Gelbstftändigkeit ber Bergogthumer, bie bu als Statthalter reprafentirft, und ferner: bein politischer und officieller Charafter ift hier compromittirt, weil Jebermann fagen muß, entweder haft bu beine Pflicht nicht erfüllt folches abzuwehren, ober: thut man foldes ohne bes Statthalters Ansicht einzuholen, so ist er eine Rull. Mein erfter Gebante mar baber fofort meine Entlaffung zu forbern. 3ch entwarf ein Schreiben an ben Konig in biefem Sinne; bevor ich es aber abgeben ließ, tamen von mehreren Seiten gediegene Manner ju mir und baten mich inständig, vorläufig meinen Bosten zu behalten, um die Aufregung im Lande nicht noch höher zu steigern als fie es ichon war, weil Aller Augen auf mein Berhalten gerichtet feien, und meine Unficht eine leitende fein murbe. Dies bewog mich gur größten Borficht, und ich schrieb beghalb einfach an ben König als Antwort auf feinen Brief :

"daß es mich sehr betrüben und befremden musse, wenn er einen so wichtigen Schritt in Betress der Herzogthumer gethan habe, ohne seinem ersten Beamten und Stellvertreter in benselben Gelegenheit gegeben zu haben, seine "Meinung hierüber auszusprechen. Daß ich in ber mir gemachten Mittheilung teine Gründe angeführt fähe, mir aber aus der mir von ihm zugesagten näheren Erkläzrung eine Ansicht bilben würde, und mich bis dahin eines Urtheils über ein Borhaben, welches ich befürchtete als ein Unglud vorläusig betrachten zu mussen, enthielte."

Im Zeitraum von brei Wochen erwartete ich ben König in ben Bergogthumern ju feinem jahrlichen Besuch bes Seebabes auf Fohr; bis babin murbe bie holfteinische Provinzialftandeversammlung zusammengetreten fein und alfo die öffentliche Stimme ihr Organ gefunden haben. Ich fannte genug ben national= charafter, um zu miffen, bag bann bie Aufregung feine übersprudelnde fein wurde, und konnte mit Ruhe mich aus einer Stellung ziehen, worin ich nach meinen Grundfagen unmöglich bleiben burfte. Auf einem fo hoben Boften mit einer Unficht berjenigen bes Regenten entgegengescht ju fteben, mare gegen meine Amtspflicht gemesen; mein Umt in Uebereinstimmung mit ber Regierung zu verwalten, ware meine Ueberzeugung ableugnen; bas tonnte ich eben so wenig. Ich blieb baber nur erft um Rube zu erhalten, bann aber auch um mundlich bem Könige noch Borftellungen über bas Gefahrvolle und Rechtswidrige feines Schrittes zu machen. Der Ronig tam nach Glensburg, wo ich. ihn empfing, ftatt fonft in feinem Reise : Dampfboot, auf einer armirten Dampf : Fregatte; ich führte ihn burch's Bergogthum Schleswig nach Fohr, ftatt funft im freudigen Triumphzuge, mehr einem Leichenzuge abnlich, ohne irgend eine Theilnahme ber Bevölkerung, die sonst so freudig ihn begrüßte. Nachdem wir einige Tage mit einander verlebt hatten, und ba ber Konig stets eine Unterredung mit mir vermied, bat ich um eine Privatunterhaltung; in biefer feste ich ihm meine Grunde gegen ben

"Offenen Brief" aus einander, und führte ihm die nachtheiligen Folgen vor, die nicht ausbleiben murben. Alles mar umfonft, und ich schloß baber mit ber Bitte, mich Tages barauf wieber entfernen zu burfen. Bevor ich mich Abends bei ihm beurlaubte, wollte er mich überreben, eine Anerkennung ber Anfichten bes "Offenen Briefes" ihm zu geben, welches ich felbstverständlich ablehnte; nun hatte ich um fo triftigeren Grund, mich aus jedem Staatsbienfte gurudzuziehen. Kaum nach Saufe getommen, ichidte ich unterm 13. August mein Entlassungsgesuch als Statthalter und commandirender General ein, und erhielt unterm 15. b. Dt. ein Brivatschreiben bes Königs, in welchem er unter Unerfennung meiner Grunde, meinen Rudtritt aus bem Staatsbienfte annimmt, indem er fich in den unzweis beutigften Ausbruden anertennend über meine Amtsführung ausspricht, und mir fur die redliche Aufrichtigkeit, mit welcher ich ftets gegen ihn gehandelt habe, bankt. Ich erhielt unterm 18. August mein officielles Entlaffungspatent als Statthalter und commandirender General, und fand mich als General Lieutenant a la Guite barin bezeichnet.

Diesen Umstand berühre ich hier, weil er später Beranlassung zu Angriffen in der dänischen Presse gegen mein Berhalten gegeben hat, indem man daraus einen Berrath, Sidesbruch u. s. w. hat herleiten wollen. Die Sache verhielt sich aber solgenderweise, wie aus einem darauf solgenden Briese des Königs herz vorzuleuchten schien. Die persönliche Freundschaft des Königs wollte mich nach 24 jährigem Dienste nicht aller Ginkunste berauben, welche ich während desselben gehabt hatte, und um mir diese zusließen lassen zu können, wählte er eine Entlassungsweise, die eine jährliche Competenz mir sicherte. Dieser Competenzgenuß ward mir aber nie zu Theil, und ich konnte mich

also mit Rug und Recht, als völlig aus bem Dinfte entlaffen betrachten, und bezog mich auch hierauf, als ich im Februar 1848, nach ber Thronbesteigung Friedrich VII. vom General: abjutanten aufgefordert wurde, einen Gib abgulegen. 3ch erffarte bemielben nämlich in einer Correspondeng über diesen Gegenftand, daß ich erftlich als Pring bes Saufes niemals ben Gid ber Treue abzulegen pflichtig fei, und ausbrudlich von meinem Ontel Friedrich VI. bei meiner Unftellung in ber Urmee 1814 baju instruirt fei; zweitens, bag ich mich nicht als à la Suite ftebend betrachten tonne, weil ich meinen Abschied geforbert hatte, und wenn bemnach ber Ronig mich à la Guite gestellt habe, dies durch ben Richtgenuß ber Competenzen binlänglich als eine leere Form fich bewiesen habe; brittens, daß ich jedenfalls teinen Gib ablegen murbe - und folglich es Seiner Majestät überlaffen muffe, wie Allerhöchst berfelbe mich betrachten wolle. Daraus burfte fehr beutlich hervorgehen, aus welchem Gesichtspuntte meine Stellung von mir aufgefaßt murbe.

Rachdem es im Lande bekannt ward, daß ich mich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte, kamen aus allen, sowohl den nördlichsten als den südlichsten Gegenden der Herzogthümer Abressen in Fülle an mich, worin man sich dankend und anertennend über mein Festhalten an den alten Rechten des Landes aussprach; doch war dies großentheils als Borwand benutzt, um die schon große Ausregung noch mehr zu steigern, und sagte in einer Zeit, wo Abressen zur Modesache geworden waren, nicht so viel, als es den Anschen hatte. Indessen ward der Eindruck ein mehr allgemeiner, daß das Festhalten an Recht und Gesetz die Beweggründe meiner Handlung seien, und weil ich von dem Zeitpunkte an bis zum 23. März 1848 mich aus allen öffentlichen Berhältnissen und Bersammlungen sern hielt,

so war meine Theilnahme an ben Greignissen bes 24. März gleichsam bas Zeichen, baß bie Rechte, welche ich stets vertheibigt und benen ich viel geopsert hatte, wirklich in Gesahr wären.

Soweit habe ich die Geduld bes Lefers in Unspruch genom= men, um ihn mit ber Perfonlichteit bes Berfaffers befannt gu machen, und barf es ihm jest überlaffen, in wiefern er feinen Unführungen mehr Glauben als andern ichenten will ober nicht. Es wird in ben folgenden Blättern febr vieles vortom= men, welches mit ben eraltirten Meußerungen ber Preffe von bem Jahre 1848, und fpater herausgegebenen einseitigen Barteischriften in bireftem Biberfpruche fteht. Mit einer Wiberlegung mich zu befaffen, murbe eine ebenso nuglose als überflussige Arbeit fein; nicht einmal bas Lugengewebe bes herrn Begener in Ropenhagen werbe ich ausnehmen, ba jest mohl jeder bentenbe Menfch, bem biefe Schrift in bie Sanbe gefallen ober geftedt ift, sich bavon überzeugt haben wirb, baß folches Beug nur zusammengesett fein tonnte, um fanatische Individuen noch mehr zu eraltiren, ober mit Personen und Berhältniffen ganglich Unbekannte ju täuschen. Ich werbe baber ein Bilb entwerfen von dem, bei welchem ich felbst Theilnehmer war, wovon ich zuverlässige Runde habe, wie meine Auffassung und Ansicht es mir barftellt, und überlaffe es Jebem fich baraus eine Unficht ju bilben ober bagegen ju opponiren; nur verlange Reiner, baß ich weiter mit ihm über diefen Gegenstand in die Schranken trete.



## I.

## Bildung der provisorischen Regierung am 23. und 24. März.

Um ben rechten Gesichtspunkt zu fassen, aus bem die Begebenheiten in den Herzogthümern im Frühjahr 1848 betrachtet werden müssen, ist es nöthig, nochmals der Erlassung des "Offenen Briefes" zu erwähnen und zu erwägen, in welcher Weise ein Schritt sich hätte vermeiden lassen, der den bestehenden Rechten zuwider, das Nationals und Nechtsgefühl der Bewohner der Herzogthümer verlehend und ein politischer Fehler der Regierung war.

In der Einscitung habe ich die dänischen Beweggründe ansgegeben, welche zu der Erklärung des Königs über seine Anssicht mit Bezug auf den Erbfolgegang in den herzogthümern führten, und die günstige Aufnahme derselben bei der liberalen Bartei in Dänemark beförderten. Es dürste daher nicht aus dem Wege sein, hier zu erwägen, welches die Ansichten in den herzogthümern vor und nach Erlassung derselben waren.

Jebermann fühlte ben Wohlstand, in welchem die Herzogthumer sich unter dem milben Scepter der dänischen Könige befanden. Es blühte Handel und Berkehr, die Abgaben, obgleich
hoch, waren in Berminderung begriffen; durch die Borstellungen
ber Provinzialständeversammlungen waren aus Staatsmitteln
Chausse- und Hasenbauten ausgeführt, und durch die Ordnung,
welche in den Finanzen eingeführt war, sernere Berbesserungen
in Aussicht gestellt. Die innere Berfassung war erhalten und

baber bie Bermaltung ber Communen, Lanbichaften und Stäbte aröftentheils ben eigenen Beschluffen ber Municipalitäten über-Eine völlige personliche und Redefreiheit, und theils auch Preffreiheit fand statt; burch die Anordnung ber Provinzialftanbeversammlungen mar Sicherheit gegeben, baß feine Gefete erlaffen und Abgaben geforbert werben fonnten, ohne bie Unficht berfelben zu vernehmen; turz bie Bergogthumer befanden fich unter ben gludlichsten Verhaltniffen. Es herrschte als Folge beffen, und geftärft burch ben ichon an fich lonalen und gefetslichen Sinn ber Bevölterung, eine große Unhänglichfeit an ben Regenten und an das Bestehende. Zwar mar burch bie Berordnung vom 14. Mai 1840 wegen Einführung ber banischen Sprache als Gerichtsiprache im nörblichen Schleswig, ber Berbreitung bes banischen Reichsbantgelbes, ber forgfältigen Unwendung bes banifchen Wappens bei allen Regierungsbehörben, bes Berbots ber ichleswig : holfteinischen Farben bei allen Emblemen, sowie bes Absingens bes Liebes "Schleswig- Solftein meerumschlungen", und mancher anderer Rleinigkeiten, seit ber Thronbesteigung Christian VIII. eine allgemeine Aufmerksamfeit auf jeben Schritt ber Regierung rege geworben, baber bas rechtlich geschloffene und gefeglich befraftigte Band, welches bie Bergogthumer vereinigte in ber allgemeinen Unficht mehr als je als bas Ballabium ihres Bohlstanbes und ber Erhaltung ihrer felbstständigen Gefengebung und Abminiftration hervorgetreten; aber mit Ausnahme einiger eraltirter Röpfe bachte Riemand baran, eine Trennung vom Rönigreiche als ein Glud fur bie Bergogthumer anzusehen. Gin foldes mar bas Nationalgefühl, welchem gegenüber Christian VIII. seine Overation führte. Es war fein Unglud, bag er auch bierbei

seinen Charafter nicht verläugnen tonnte, und ftatt offen und gerabe heraus die Sache ben Ständen vorzulegen, und in folder Weise sowohl den Erbberechtigten als bem Lande Gelegenheit ju geben, ihre Rechte und Buniche fund ju geben und gu ermagen, welches zu einem gegenseitigen Berftandniß hatte führen können und muffen, unter ber Sand sowohl im Inlande als bei ben fremben Sofen feine Intriquen fpielen ließ. mard allerdings mohl zum Theil baburch befördert, baß er in feinem eigenen Gefühl von der Rechtswidrigkeit feines Borbabens überzeugt mar, aber anderentheils fürchtete er auch, baß er ben Ständen badurch mehr Rechte murbe einräumen muffen, als ihm nothig ichien, und fo ergriff er benn ben allerschädlichften Weg, ben es gab, mit lauter halben Dagregeln ans Wert zu geben. Schon im Sommer 1842 follug er bem Berzoge von Augusten: burg vor, fich mit ihm wegen feiner Erbrechte auf die Bergog: thumer abzufinden. Dies lehnte biefer unbegreiflichermeife mit ber Erflärung ab, daß er nichts verlange, als fein Recht, aber auf biefes unter feiner Bedingung verzichten fonne und durfe. Statt foldes zu thun, hatte er ben Borichlag annehmen muffen, und zwar unter ber Bedingung, daß a. die Berhandlungen unter Mitwirtung zweier Großmächte geschehen, und b. bas Resultat ben Ständen gur Genehmigung vorgelegt wurde. Durch eine folche Bedingung murbe ber Bergog erreicht haben, baß feine Rechte, ben Großmächten gegenüber, anerkannt und erwogen worben, und bag bem Lande Belegenheit gegeben worben marc, feine Rechte, die mit benjenigen unserer Familie eng verbunben waren, ebenfalls mahrzunehmen. Dem Berzoge blieb ja immer noch vorbehalten, in eine Abfindung zu willigen ober nicht, die Sache mare bann aber por bas Schiedegericht ber Großmächte Europa's getommen, und hatte bamals eine gutliche

Beilegung gefunden, die ohne Zweisel, weil auch die dänischen Stände daran Theit genommen haben wurden, zu einer allgemeinen Befriedigung geführt hätte. Wollte der Herzog auf den Borschlag des Königs nicht eingehen, so hätte er demselben gerade heraus erklären mussen, daß er seine Rechte zu schützen sich an die Großmächte wenden wurde, um dadurch den König zu nöthigen, die Sache ossen zu betreiben.

Der König feinerseits, burch die Weigerung bes Bergogs fich abfinden zu laffen, in feiner hoffnung getäuscht, ging mit feinen geheimen Intriquen vorwärts, und fand befonbers beim berzeitigen frangösischen Hofe Louis Philipp's Gehör, wie aus ber nach beffen Alucht gefundenen Correspondeng hervor geht. Es murben ferner die verschiebenen Staatsarchive burchsucht, um Atten zu finden, die bem Buniche bes Königs eine rechtliche Stube geben tonnten, und gulett eine Commission niebergesett, bie ein hierauf bezügliches Bedenten beurtheilen und beftati= gen follt e. Die Bahl ber Mitglieber ließ an bem Ausfall nicht zweifeln, und nun ward nochmals Louis Philipp consultirt, ber ben Bergog von Decaze nach Ropenhagen fandte, um ben Rönig in feinem Borhaben zu bestärken, mas gang natürlich mar, indem ein Schuldiger gerne andere Schuldige fieht. Bergog Decage mar auch gang ber Mann für eine folche Miffion, benn ein Mantelträger fein ganges Leben hindurch tonnte er nun noch nach längst beendigter Laufbahn mit Bergnügen eine politische Intrigue ohne Gefahr für fich felbst führen. Das traurige Resultat aller biefer Verhandlungen ward benn freilich wieder eine halbe Magregel, nämlich ber 1846 erschienene "Offene Brief," in welchem ber Konig nicht fagte, daß die Erb= folgeordnung funftig eine folde fein follte, fondern bag es seine Ansicht sei, daß sie so und fo fei! Begen diese Unficht

protestirte sowohl die holsteinische als die schleswigsche Provinzialsständeversammlung, als auch die Herzöge von Augustenburg und Slüdsburg, Ersterer auch beim beutschen Bundestage. Dabei blieb es aber, und es wurden keine weiteren Schritte bei den beutschen Hösen gemacht, auch nicht sinanzielle Maßregeln getrossen, um in vorkommenden Fällen außerhalb Landes leben zu können.

Es verging bas Jahr 1847 unter wachsender Besorgniß in ben Herzogthümern, boch war Jebermann überzeugt, baß ber König nicht ben Muth habe, die Sache weiter zu führen, und da man ihm noch ein langes Leben zutraute, so hoffte man auf die Hulfe, welche die Zeit bringen wurde.

Gang unerwartet ftarb aber Chriftian VIII. am 20, Januar Die Berfonlichfeit Friedrich VII. flößte feiner Bartei Bertrauen ein, und als biefer 8 Tage nach feiner Thronbesteis gung bas Batent vom 28. Januar erließ, welches theils von ben vier Brovingial = Berfammlungen aus ihrer Mitte gewählte, theils vom Könige ernannte Berfonen in eine Borberathungsversammlung, in ber bas banifche Element bas ber Bergogthumer bei weitem überwog, berief, ba regten fich fowohl in Danemark als in ben Bergogthumern bie Bemuther auf. Es versammelten fich in Riel sammtliche Mitglieder beiber Provinzialständeversammlungen ber Bergogthumer, um fich barüber zu berathen, ob fie gur Bahl ichreiten follten, ober burch die Bermeigerung berselben von vornherein eine gemeinschaftliche Bersammlung für die sammtlichen Staaten bes Konigs als gesetwidrig und ungultig erklären wollten. Das Refultat war mit meiner Un: ficht übereinstimmend, man wollte mablen. In Ropenhagen murbe inzwischen bas neuerbaute Casino benutt, um erft wöchent= liche, fpater tägliche Boltsversammlungen zu halten, in welchen fich eraltirte Rebner ereiferten, die Bergogthumer als rebellische,



abtrunnige Theile ber banischen Monarchie zu schildern, und die Unterjochung berfelben in ben grellften Farben anzurathen. Daß folde Meußerungen nicht unbeachtet von ben Bewohnern ber Bergogthumer blieben, bag bie auffeimenbe Beforgniß vor Bewaltmaßregeln, um ihre Gerechtsame und ihre rechtlich begrunbete unabhängige Stellung anzugreifen, mehr und mehr rege marb, wird Riemand munbern tonnen, und baber fand bie Stimme bes Demotraten Dishausen und seiner Unbanger leichtes Gebor, besonders da dieser schlaue Mann fehr gut feine Absichten unter bem Dedmantel ber Baterlandsliebe zu verbergen mußte. sogenannte Burgerverein in Riel gab ihm hierzu ein bequemes Keld, und die bort von ihm gehaltenen Bortrage, die man in allen anderen Theilen ber Bergogthumer verlachte, murben wiederum von ben Kopenhagener Cafino-Mannern benutt, um bort Antworten und Aufhetjungen hervorzurufen. Um diese Schilberung richtig zu versteben, muß man fich erinnern, baß gerade damals die Februar-Revolution in Baris die Republik schuf, daß in Deutschland es sich zu regen anfing, und endlich bie Berhaltniffe in Wien und Berlin eine fo traurige Geftalt Jeber Tag brachte Nachrichten von bem Nachgeben befamen. ber Regierungen ben Bolfsmunichen gegenüber und ftellte bie Ueberzeugung allgemein fest, daß man sich bloß zu rühren brauche, um feinen Willen burchzuseben. Nicht allein von Seiten ber Bevölferung ward in folder Beife die Aufregung angeschürt, sondern auch die Regierung selbst trug bagu nicht wenig bei, indem man das Arfenal in Ropenhagen aufräumte, fich bem Buftande ber Kriegsbereitschaft naberte, unter bem albernen Bormand, Kopenhagen gegen einen Coup be main, balb England's, bald Rugland's, wie es hieß, sicherzustellen, die Artillerie, Remontirte und Beurlaubte einrief. Anfangs Marg nahmen

biefe Ruftungen einen folden Aufschwung, bag auf Geeland 6000 Mann und in Jutland 10,000 Mann gufammen gezogen wurden. Letteres Truppencorps tonnte nur gur Befetung ber Bergogthumer bestimmt fein. Besonbers marb man in biefer Unficht baburch bestärft, daß gleichzeitig bie in ben Bergogthumern garnisonirenden, aus bort ausgehobenen Leuten formirten, Bataillone ben Befehl erhielten, alle Mannschaft bis auf bas Minimum zu beurlauben. Ein Sauptmoment war auch noch, baß ber König fich mit ultra banisch : gefinnten Leuten umgab, und Jebermann nur ju gut mußte, bag er ein Spielball in ben Sanden biefer und feiner jetigen Gemablin mar. Die Bergogthumer hatten ftets eine Ehre barin gefunden, loyale Unterthanen zu fein, und in gesetmäßiger Form ihre Beschwerben über gefrantte Rechte ober Bebrudung bem Landesherrn porzutragen; jest follten fie fich mit Bajonetten aus ihren Rechten gebrängt feben! Dies trug nicht wenig zur Ungufriedenheit und zum Mißtrauen in die Regierung Friedrich VII. bei.

Ich muß hier einen Absat machen, um von meinem Benehmen während dieser Zeit zu sprechen. Oben habe ich bereits
bemerkt, wie ich nach meinem Abgange im Jahre 1846 mich
von jedem öffentlichen Auftreten zurück gehalten hatte. Im
Herbste 1846 nahm ich meinen Plat als Abgeordneter für Eckernförde in der Ständeversammlung nicht ein, weil ich es
unpassend fand, aus einer so hohen Stellung ausgetreten an
ben Berhandlungen, die selbstwerständlich nur in einer starken
Opposition gegen die Regierung bestehen würde, mich zu betheiz
ligen. Im Winter 1847 von den großen Gutsbesügern einstimmig zu ihrem Abgeordneten gewählt, lehnte ich die Wahl ab,
weil ich durch eine Intrigue des Herrn Beseler und seiner
Genossen der Vertretung meines früheren Wahlbistritts enthoben

murbe. Ich ftand also gang außerhalb aller politischen Berhältniffe. Im Februar 1848, als die Aufregung im Steigen mar, hatten fich unter Befeler's Megibe, wie folches mir erft im Jahre 1851 befannt geworben ift, mehrere Manner befprochen, baß man im schlimmsten Kalle sich ben Gingriffen ber Danen wiberfeten und zu biefem Ende eine proviforische Regierung ichaffen mußte, wozu, wie Jemand mir im Jahre 1856 versichert hat, eine Namenslifte verfertigt war, auf ber auch mein Name Von allem biesem hatte ich nicht die entfernteste Runde. Wer mich nach meiner Unficht fragte, erhielt ftets bie Untwort, baß ich ben gesehmäßigen Beg für ben besten halte und daher zu ben Wahlen für die Borversammlung in Ropen= hagen riethe. In ben erften Tagen bes Monats Marg manbte fich einer meiner Befannten in einem Gefprach, bas ich mit ihm über bie vaterländischen Buftande führte, mit ber Frage an mich: "Wenn aber die Berhältniffe fich fo geftalten follten, baß es nöthig mare, sich ben Gingriffen ber Regierung zu miberfeten, murben Sie alsbann an einer provisorischen Regierung sich be-Meine Antwort mar: "ich habe ftets mit ber Regierung gehalten und werbe so auch ferner thun, wenn sie bas Recht nicht verlett und ungesehmäßige Maßregeln ergreift."

Es war beshalb auch bei mir Grundsat, an keiner Bersammlung, mährend ber ganzen Zeit, Theil zu nehmen, und mich so wenig als möglich von meinen Gütern zu entfernen.

Doch mußte ich am 14. März einer Operation halber nach Kiel. Beim Einsahren in die Stadt hielt einer meiner Bekannten mich an, um mich zu fragen, ob ich in eine Unterredung mit herrn Olshausen willigen wolle. Ich sagte ihm, ich hätte noch nie ein Wort mit demselben geredet, aber da ich für Jedermann zu sprechen sei, so könne ich gerne mit Olshausen sprechen,

falls er es besonders muniche. Die Unterredung fand also im Saufe beffelben ftatt. Ich fende hier voraus, daß Olshaufen in seinem Correspondenzblatte ichon feit 8 Tagen zu einer großen Boltsversammlung bei Rendsburg auf ben 18. Marg aufgeforbert hatte. Seine Absicht mar es jedenfalls, mich zur Theilnahme zu bewegen, um burch meine Unwesenheit und Thatigteit bierbei gang besonders auf die bortige Garnison zu wirten. In ber turgen Unterredung mit ihm hat er freilich biefes nicht ausgesprochen; allein einen anderen Grund vermag ich mir nicht zu benten. Die Unterredung mar febr furg; ich leitete fie mit ber Bemerfung ein: "Wir haben uns nie gesprochen, aber bennoch wissen wir beibe fehr aut, bag unsere politische lleberzeugung biametral fich gegenüber fteht, nur glaube ich, bag wir in einem Bunkte einig find, nämlich in ber Baterlandsliebe; mas wollen Sie baber von mir?" Er antwortete mir, bag bie Beit ichmer und außerorbentliche Unstrengungen nöthig feien, baß er gur Belebung bes Beiftes im Bolte eine große Berfammlung nöthig halte, und hoffe, ich murbe mich bei berfelben einfinden. Sierauf ermiderte ich furzweg, daß Boltsversammlungen nur gu Unordnungen führen könnten; wenn er solche veranlasse und hervorrufe, bann labe er auf fein Saupt bie Berantwortlich= teit, ben ruhigen, gesetlichen Weg verlaffen gu haben, und Belegenheit zu Eingriffen von ber anderen Seite zu geben. Wolle er daher meinem Rathe folgen, fo bestelle er die Rendsburger Bersammlung ab und laffe überhaupt bas Aufregen bei Seite, benn es fei ein lebenbiges Gefühl fürs Recht im Bolte, und es bedürfe feiner anderen Beimischung! Siermit brach ich bie Unterredung ab, und nach zwei Stunden ritten ichon bie Staffetten aus Riel, um bie Bolfsversammlung in eine Bersammlung ber Abgeordneten umzumandeln. Auch bas Correspondenzblatt vom selbigen Abende enthielt einen Artifel, der von der Bolksversammlung abrieth. Der 18. März versammelte daher nur die Abgeordneten und Bersonen, die bei bergleichen Gelegenheiten sich immer einstellen, die aber weder an der Berathung ersterer Theil nahmen, noch selbst sich zu einer berathenden Bersammslung constituirten. Bon den anwesenden Abgeordneten ward beschlossen, eine Deputation an den König nach Kopenhagen zu senden, um Gr. Majestät vorzustellen, wie die Besorgnisse in den Herzogsthümern auß Höchte gestiegen wären, und den Angrissen der dänischen Presse und den Rednern des Casino's gegenüber, das beste Beruhigungsmittel die nachstehenden Concessionen sein würden:

- 1) Sofortige Einberufung ber vereinigten Schleswig : Holfteis nischen Stänbe, und Borlage eines Berfassungsentwurfs für bie Herzogthumer;
- 2) völlige Preß- und Affociationsfreiheit;
- 3) beim beutschen Bunde die ersorberlichen Schritte zur Aufnahme des Herzogthums Schleswig in benselben zu thun;
- 4) sofortige Ginführung ber Boltsbewaffnung;
- 5) fofortige Entlaffung bes Regierungspräfibenten Scheel.

Bon diesen fünf Forderungen konnte selbstverständlich der König auf die dritte und vierte nicht eingehen, denn Dänemark gegenüber blied der Antrag in einem solchen Augenblicke unzichtig und unpolitisch: eben den Landestheil, der die Aufregung daselbst veranlaßte, dem deutschen Bunde zu offeriren, zumal da überdieß in allen Theilen der Monarchie die größte Gährung und die Volksmeinung herrschte, daß das Volk bewassnet werden müsse. Eine derartige Concession der Regierung würde ihren eigenen Untergang unterschrieben haben. Man hatte serner in

Rendsburg beschlossen, den Grafen Reventlow-Bretz, Hrn. Befeler und Bargum zu beauftragen, gemeinschaftlich die Ereignisse zu bevbachten, und falls sie es nöthig erachteten, die Mitglieder der Ständeversammlung zu einer ferneren Besprechung zu berusen. Die Wahl der fünf Deputirten, welche nach Kopenhagen gehen sollten, siel in der allerunglücklichsten Weise auf Personen, die schon ein abstoßendes Gefühl dort erregen mußten, und durste beshalb die ganze Maßregel als eine versehlte von vorne herein angesehen werden.

Difbegierig auf bas Resultat ber am Sonnabenb ben 18. März abgehaltenen Bersammlung in Rendsburg, fuhr ich Sonntag Morgen nach Riel, und erhielt von einigen bei meinen Befannten versammelten Freunden die Mittheilung über bie Berhandlungen und Ergebniffe bes vorigen Tages. forberten mich hiernächst auf, jener Deputation einen Brief an ben König mitzugeben, gleich wie es ber Bergog von Gludsburg thun wurde, bamit von allen Seiten bie Nothwendigkeit ber Abhülfe vorgestellt wurde. Richteinverstanden mit einer folden Maßregel, lehnte ich bies ab, zumal ich beim König boch fein Behör gefunden haben murbe! Bei meiner Rudreise überlegte ich mir alle biese Erlebnisse recht reiflich, wozu eine zweistündige Fahrt auf bekanntem Wege fich fehr geeignet erwies, und fam hier zu bem Entschlusse, burch bas bem Ronig zu machende Unerbieten meiner Dienste vielleicht nach allen Seiten bin Beruhigung zu schaffen.

Daß bies teine leichte Aufgabe für mich sei, war mir vollstommen tlar, aber ich war ber Einzige, ber folches thun konnte, weil in ben Herzogthümern Jebermann von meiner Gesinnung überzeugt, und auch in Dänemark berzeit mein Charakter zu sehr respectirt war, als daß nicht bie Ueberzeugung von meiner

reblichen, strengen und gesetslichen Ausführung übernommener Berpflichtungen wach gewesen wäre.

Um 3 Uhr Nachmittags, bei meinem Eintressen auf Noer, sand ich einen Eilboten mit einem Briese meines Bruders, des Herzogs von Augustenburg, des Inhaltes, daß er die Idee habe, nach Berlin zu reisen, um den König von Preußen zu bewegen, einen Ausspruch zu thun, der sowohl den dänischen, als den holsteinischen Demagogen, einen Damm vorsesen und die Angelegenheit der Herzogthümer auf den gesepmäßigen Weg verweisen würde. Er wünschte meine Ansicht hierüber. Ich antwortete sofort, daß wenn eine solche Maßregel zu erreichen seit, dann würde ich sie gewiß mit Freuden begrüßen; aber was er thun wolle, müsse ohne Ausenthalt geschehen, denn es sei unmöglich jetzt von einem Tage auf den andern zu schließen, was er bringen würde. Noch am selbigen Abende, als mein ganzes Haus zur Ruhe gegangen war, schrieb ich den angelegten Brief an den König von Dänemark. (Siehe Anlage 1).

Es geht aus diesem Briese hervor, daß ich die Aufnahme Schleswig's in den deutschen Bund sowohl, als die Bolfsbewaffnung, für eben so überstüssig zur Beruhigung der Gemüther ansah, als ich eine Zusicherung der Unzertrennbarkeit für durchaus nothwendig erachtete, denn die Furcht vor der Trennung war der einzige wahre Beweggrund der Aufregung. Daher wußte ich auch, daß mit meinem Wiedereintritt als Statthalter, ausgenommen wenige Exaltirte, sich Alles befriedigen würde. Mit diesen einzelnen Unruhestistern hätte ich leicht fertig werden können, wenn ich ausgedehnte Gewalt gehabt hätte. Daß ich aber zur stärkeren Einwirkung auf die Gemüther und zum Behuf frästiger Stühen bei der Last der schweren Arbeit drei Männer, die derzeit in der allgemeinen Meinung so hoch standen, mir

zugetheilt munichte, wird Niemand wundern, besonders, weil bieselben schon von den Mitgliebern ber Ständeversammlung mit einem Bertrauensvotum bezeichnet waren.

Es bleibt mir über ben Brief weiter nichts zu sagen übrig, als daß ich ihn nach reislicher Ueberlegung und Erwägung alles bessen, wozu er mich verpslichtete und wofür er mich verantwortlich machen konnte, in der Ueberzeugung schrieb, daß ich damit sowohl dem König, wie dem Baterlande einen Dienst thun, und, wie ich noch zur Stunde glaube, es gethan haben würde.

Es fonnte baber nur Achselzuden bei mir bervorrufen, als ich im barauffolgenden Winter erfuhr, daß man im Rabinet bes Königs, wo auch berzeit Etatsrath France gegenwärtig war, ben Brief als eine Rriegslift, um Aufschub zu veranlaffen, ober als ein ehrgeiziges Streben nach meiner frühern Stellung auslegte. Letteres mar bic Unficht Frande's, ber mohl von fich auf andere folog. Bon Kriegslift zu reben, wo an Krieg nicht gebacht warb, war absurd und ebenso albern bie 3bee, ich thate bies aus Chrgeig; benn unter fo fcwierigen Berhältniffen tonnte bies leicht fehl fchlagen. Mit Bestimmtheit tonnte ich voraus miffen, bag bie gange liberale Breffe in Dane mart fowohl, als in ben Bergogthumern, mir folden Falls fein ehrliches haar laffen murbe. Waren einmal die Angelegenheiten ber Bergogthumer geordnet, bann murbe ich feine Stunde langer im Amte geblieben sein, benn ich bin nicht jum Diener bes jetigen Konigs geeignet. Ueberdieß hatte ich meine Privatstellung zu lieb, als bag ich mich mit banklofem Dienft beschweren follte. Die Bedingung einer fofortigen Antwort mar nöthig; erftlich, weil wirklich ber Strubel ber Aufgeregtheit in jenen Augenbliden gang Europa fo ergriffen hatte, baß man gar teinen

Saleül machen tonnte, bann aber auch, bamit ich vor Rücktehr ber Deputation nach ben Herzogthümern die Maßregeln treffen tonnte, um dem Eindrucke einer abschlägigen Antwort entgegen zu wirken. Um folgenden Dienstage Morgens sandte ich einen Boten mit dem Brief an einen Freund in Kiel, der denselben dem Commandeur des nach Kopenhagen gehenden Dampsbootes übergab, mit der Bitte, ihn in die Hände des Königs zu geben, welches derselbe auch selbst gethan hat. Ich tonnte Donnerstag Bormittags die Antwort haben, salls ein Dampsboot direkt nach Noer sie gebracht hätte. Ich war aber überzeugt, daß man in Kopenhagen nicht der Bernunst, sondern der Leidenschaft Gehör geben würde und richtete beshalb nicht einmal ein Fernrohr auss Meer, um den rauchenden Schornstein eines Dampsbootes zu entbecken.

Dienstag Abend ben 21. langte mein Bruber, auf seiner Reise nach Berlin, bei mir an, Mittwoch Morgens suhren wir zusammen nach Kiel, wo er sosort nach unserem Eintressen, bei seiner Absicht, mit bem Nachmittagszuge nach Hamburg zu reisen, mit Etatsrath Fald noch über sein Borhaben zu sprechen gedachte. Allbort sah ich, wie ein Bolkshause bie nach Kopenhagen auszgeschriebenen Matrosen verhinderte, an Bord bes Packetdampsbootes zu gehen. Die gewohnte Ordnung begann also zu erzichlassen.

Weil ich meine Post über Edernförbe erhielt, die erst Abends 8 Uhr eintras, sandte ich jeden Tag seit dem Ausstande in Berlin einen reitenden Boten nach Kiel, um mir die Morgens von Hamburg angekommenen Zeitungen bringen zu lassen. Um Donnerstag Morgens den 23. sollte das Dampsboot, welches die Deputation nach Kopenhagen geführt hatte, in Kiel eintressen. Um über deren Aufnahme und überhaupt die Borgänge

in Kopenhagen etwas zu hören, schrieb ich an ben Abvolaten Samwer, er möge mir boch mittheilen, was er barüber wüßte. Bur Notizerlangung über die Aufnahme ber Deputation und bie übrigen Borgange in ber banischen Residenz, bat ich ben Abvolaten Samwer in Kiel um schriftliche Mittheilung darüber.

Nachmittags 4 Uhr erhielt ich eine solche, in welcher die Rebe von der Bildung einer provisorischen Regierung war. Nachsbem ich den Brief gelesen hatte, sagte ich lächelnd: es sind boch rechte Wichtigkeitsmacher, die Kieler! nun wollen sie eine provisorische Regierung schaffen und die dänische Armee bereits in Eckernförde wissen. Vor beendeter Mahlzeit brachte man mir einen per Estasette aus Eckernförde kommenden Brief, worin mir der Abgang des bisherigen Ministeriums mitgetheilt und die Herren Lehmann, Hvidt und Tscherning als neue Minister genannt wurden.

Dies waren die Guhrer und Redner bes Rafino's, und fomit ber Angriff auf die Bergogthumer und ihre Trennung ein ausgesprochenes Brogram ber banischen Regierung! 3ch wußte, daß die Folge hiervon ein allgemeines Indignationsgefühl in ben Bergogthumern fein murbe; benn ich tann es nicht oft genug wiederholen, daß die Erhaltung ber gemeinschaftlichen Udministration und Gesetgebung ben einzigen Beweggrund Nach Durchlefung bes letterwähnten ber Erhebung abgab. Briefes gebot ich meinem Bebienten, meinen Wagen zu bestellen. und erwiederte ber Frage meiner Frau, bag ich nach Riel muffe. Sie bemertte: bu wirft bich boch nicht mit ben Leuten befaffen? Ich muß verhuten, daß man Unfinn mache, lautete meine Untwort. Ich ließ fur eine Racht meine Toilette paden, nahm vortommenden Kalles, hatte mich die Unnahme meines Borichlages an ben König noch in Riel erreicht, meinen alten Militaroberrod und Cabel mit, jog meinen Felbrod an und nahm ben Sut und Anittel, ben ich gewöhnlich bei diefer Aleidung trug, ließ meine Bapiere und Sachen wie gewöhnlich auf meinem Schreibpult liegen und gab teine Befehle an meine Leute, fo ficher war ich, wenn nicht schon in ber Nacht, so boch am nächsten Tage jurud zu fein. Raum war ich unterwege, fo tam ein Gilbote mit einem Brief bes Bergogs von Gludsburg, in dem berjelbe mich bat, um Gotteswillen nach Riel zu eilen, wo alle befonne= nen Leute meiner harrten, um Rube und Ordnung zu erhalten. Gine Meile weiter tam wieder ein reitender Bote an ben Bagen gesprengt, mit der Frage, ob barin der Bring von Roer fich befinde, er habe mir einen Brief von Berrn Cammer gu überreichen. Die Dunkelheit verhinderte bas Lefen, baber rief ich bem Boten gu: "Sier bin ich felber!" reite voraus und fage herrn Cammer, ich sei bereits unterwegs. Richt wiffenb, mas schon in Riel paffirt fein tonnte, und befürchtend, daß meine Un= funft zu Meußerungen bes Saufens Anlaß geben tonne, ftieg ich por ber Stadt aus und ging unbemerkt nach ber Wohnung bes herrn Bargum, die mitten in ber Stadt lag. Unterwegs fand ich die Stadt theilweise erleuchtet und großes Wogen in ben Strafen; man fagte mir, bag bas bortige Jagercorps (größten= theils Lauenburger) die banische Cocarde abgeriffen und in ben Schmut geworfen habe, baf ber Commanbeur bes Corps, ein Dane, bas Commando bem Nachstbefehlenden, einem Solfteiner, übergeben, und die danische Berrschaft jest hier aufgehört habe.

Diese Mittheilungen wurden von Herrn Bargum bestätigt, und er unterrichtete mich auch, daß Graf Reventlow per Eilbote ersucht sei zu kommen, sowie, daß Herr Beseler aus Schleswig schon angelangt wäre. Ferner theilte mir Bargum mit, daß auf dem Rathhause sich sämmtliche Liberale und volksthümliche

Literaten, Abvotaten zc. aus Riel über bie Berhaltniffe und beren Lojung beriethen. In bem Moment, als wir biefe einleitende Unterredung geschloffen hatten, trat Dr. Stein ins Bimmer und fagte mir, er fei vom Rathhause geschickt, um im Auftrage ber bort Berfammelten mich aufzuforbern, mit meiner Berfon in eine von benselben zu bilbende provisorische Regierung eingu-Nach meiner furzen und bestimmten Untwort, bag ich wegen Untenntniß, in welcher Eigenschaft fich baselbst eine Bersammlung befände, mit berfelben nichts ju thun hatte und haben wollte, entfernte fich berfelbe und ließ herrn Bargum und mich wieder allein, um unfer Gefprach fortzuseten. Samwer, ber Bergog von Gludeburg und mehrere andere Befannte traten bierauf ein; Alle waren ber Ansicht, es muffe ein entscheidender Schritt geschehen, um die Ordnung zu erhalten, und ich ward wiederholt aufgeforbert, in eine provisorische Regierung zu treten, die bei bem ganglichen Mangel an Ach: tung für bie Berfonlichteit bes Regierungspräfibenten von Scheel (jest Scheele) eine Autorität bilden tonne, um fowohl den gefetlichen Buftand in ben Bergogthumern zu erhalten, als auch ben Uebergriffen bes neuen banischen Ministeriums entgegen au treten.

Gine Reflexion über ben augenblicklichen Stand ber bamaligen Verhältniffe burfte hier nöthig fein.

Das durch die erste französische Revolution gesäete Gefühl für politische Freiheit war unter dem darauf solgenden Regimente Napoleons I. in Deutschland und Standinavien sast wieder erstickt. Der Besteiungstrieg von 1813 und 14 mit den den Böltern verheißenen politischen Rechten hatte eine große Bewegung in alle Gemüther gebracht, die aber wiederum durch die mannigsaltigen nach dem Wiener solgenden Congresse in

No. of Lot

Täuschungen enbete. Die Juli Revolution in Baris gundete bas gedämpfte Feuer abermals an, und obgleich es nur in Belgien und Polen zum Ausbruche fam, mard boch ben meiften Regierungen einleuchtend, daß ein theilmeises, bem Boltsmunich Rechnung tragendes Nachgeben zeitgemäß fei. Die Bureaufratie, bie freilich als folde in ben mehrsten beutschen Ländern und auch in Danemart eine eigene Rafte bilbet, fab fehr wohl ein, daß eigentlich freie politische Berhältnisse ihrer Omnipoteng mehr ober weniger ein Enbe machen mußten, arbeitete fortmah: rend an der Schmälerung ber bem Bolte eingeräumten Rechte, und so erhielt fich benn nicht allein, sondern vermehrte fich fortwährend die 3dee, als feien die Regierungen in Opposition mit ben Unterthanen, und als suchen jene so viel als möglich von den Unterthanen Geld zu befommen, um die Beamten und bas Militär bamit zu versorgen. In manchen Ländern war bies wohl leiber nur ju mahr, bie mögliche Befestigung eines folden Glaubens ward aber besonders baburch veranlagt, daß man nie das Versprochene gewährte, sondern dasselbe entweder von vornherein nicht erfüllte, ober, wo bies geschah, jofort begann die eingeräumten Rechte auf die eine oder die andere Urt ju neutralifiren. In biefem Buftande des gegenseitigen Diß: trauens fand die Februar : Revolution Franfreich's Deutschland und feine angrengenden Länder vor; es mar baber natürlich, baß bei einer ebenfo unerwarteten als eflatanten Durchführung ber öffentlich anerkannten Unficht ber Barifer Bevolkerung, in einer mehrentheils politisch unbedeutenben Cache eine Unregung lag, daß auch in anderen Staaten, wo Beriprechungen nicht gehalten ober eingeräumte Rechte geschmälert worden waren ober überhaupt Unzufriedenheit über die Executive eriftirte, die Oppositionspartei ben rechten Moment gefommen glaubte, um bas Richterhaltene

ober Berlorene wieder zu erzwingen, und baher ber in allen Residenzen Deutschlands nach und nach losbrechende Sturm, ber mit dem Nachgeben und Einräumen überall endete. Dieser Strudel ergriff unbewußt Jedermann, und es war zur sesten lleberzeugung gekommen, daß, wenn man sich nur bestimmt den Regierungen gegenüber ausspräche, diese auch das Verlangte einräumten!

Bon dem Gedanten beseelt, die bisberigen Berhaltniffe der Bergogthumer zu einander fester zu tnupfen und eine ihre Rechte sichernbe Stellung Danemark gegenüber erhalten gu tonnen, wenn bas gesammte Land fich einstimmig erwies, erschien mir die Bilbung einer provisorischen Regierung nicht nur als Bedürfniß, sondern als Nothwendigkeit. Mit biefer Unschaung waren auch die herren Bargum und Graf Reventlow am 23. Märg in Riel einverstanden und Berr Befeler fprach die gleiche Befinnung aus, obicon ich fpater baran zweifeln mußte. Diefes mar die Sachlage in dem Augenblide! Die Beweggrunde aber, weßhalb ich mich entschloß, ber Sache mich nicht allein anzuschließen, sondern felbst Mitglied ber proviforischen Regierung zu werben, waren folgende: in Riel war man schon zu weit gegangen; bei bem berzeitigen Ministerium blieb ce gang gleichgultig, ob sich bas Land babei betheiligte ober nicht; ferner mar die Behauptung Danemarts zu befürchten, daß bie Bergogthumer im Aufftande maren und bag in beffen Folge die 10000 Mann Truppen, die in Jutland, und 6000 M., bie auf Geeland gusammengezogen maren, in die Berzogthumer einruden und biefe für eroberte Länder ertlaren, ihrer Rechte berauben und gerade basselbe Regiment einführen murben, meldes feit 1851 eingeführt ift. Deutschland mar in einem völligen Buftand ber Auflösung, von borther tonnte tein zuverläßiger Einspruch erwartet werben, alfo blieb nichts anderes übrig, als eine folde Stellung zu nehmen, bag zwifchen Danemart und ben Bergogthumern ein Berftandniß auf bem Bege ber Berhand: lungen berbeigeführt werden tonnte. Dazu mar aber vollstän: bige Ginigfeit. Rube und Ordnung bei ber gangen Bevolferung erforberlich. Diefes mußte ich, und fo war ich auch von ber Wahrheit durchdrungen, daß nur ich die Einigfeit, Rube und Ordnung zu erhalten vermochte. Sowohl ber Beamtenstand, als bas Militär fannten meine Grundfage, und mein Name mar hinreichend, um die Rechtlichen zu stärken und die Unruhigen ju banbigen. Ich entichloß mich also mit ben brei Mannern, bie ich bem Könige zu meinen Mitarbeitern empfohlen batte, eine provijorijche Regierung zu bilben und zwar, weil fie burch die Bahl der Ständeabgeordneten gleichsam schon einer Stellung genoffen, bann aber auch, weil ich, follte fich noch eine meinen Vorschlägen gunftige Untwort aus Ropenhagen einstellen, es allezeit in meiner Macht haben wurde, die provisorische Regierung in die Statthaltericaft umguwandeln. Die Congeffionen, bie ich verlangt hatte, maren Alles, was die Bewohner ber Bergogthumer wunfchten; mit beren Bewährung ware einentheils jeber Grund jum Wiberspruche weggeräumt gemejen, anderentheils hatte ich teinen Augenblid gezögert, geftust auf bie mir vom Landesherrn ertheilte Autorität, Die ftrengften Mittel zu ergreifen, um die gewohnte Ordnung zu erhalten. Bor Opposition bei dieser Gelegenheit war mir nicht bange.

Bahrend ber Verhandlungen zwischen ben brei Herren und mir stellte sich wieder herr Stein als Abgeordneter vom Rathhause ein und trat etwas gedämpster auf. Nach meiner Erklärung, daß ich lieber sogleich nach Hause reisen wollte, als mich mit seinen Consorten einzulassen, entfernte er sich.

Obwohl bieje Schrift zugleich eine Rechtfertigung meiner Sandlungeweise sein foll, so barf ich bennoch babei behaupten, bei biefer Belegenheit ben Dant ber beutschen gurften in Conberheit verdient zu haben und in Anspruch nehmen zu tonnen, ben fie aber wie Allen, fo auch mir entzogen, ja mir meine ihnen geleisteten Dienste burch Undantbarteit gelohnt haben. In einem Augenblide, wo Alles in Deutschland loder fich gestaltete, verhinderte ich, daß in Riel die Republit proflamirt ward, benn bie Absicht jener Gesellschaft auf bem Rathhause mar feine Mich wollten fie benuten, um die Rastanien aus bem Teuer zu holen und nachher hatte fich diese provisorische Regierung in eine republitanische verwandelt. Bei ber Bichtigfeit, welche die Bergogthumer berzeit in ben Mugen von gang Deutschland hatten, hatte dies unfehlbar weiter geführt, und jedenfalls waren alle fleinen Gurften, die der Freiherr von Stein (in feinem Leben von Bert) fo treffend bezeichnet, entfernt worben.

Nachdem nun Graf Reventlow, Beseler, Bargum und ich uns darüber verständigt hatten, daß der Zwed einer provisorisschen Regierung allein derjenige sei, das Bestehende in den Herzogthümern, sowie Ordnung und Gesehmäßigkeit in ihrem ruhigen Gange zu erhalten, machte Beseler es zur Bedingung, daß auch Abvotat Bremer Mitglied werde, um den Norden Schleswig's zu vertreten. Hiergegen hatten wir nichts einzuwenden, weil Bremer als ein ruhiger, besonnener und ehrenwerther Mann besannt war, obgleich weder Reventlow noch ich persönlich mit ihm besannt waren. Herr Beseler übernahm es seit, nach dem Nathhause zu gehen und die dort tagende Berssamlung von unserem Borhaben in Kenntniß zu sehen, damit nicht anderweitige Austritte die Ruhe stören möchten, die wir zu erhalten strebten. Nach längerer Berhanblung versprach jene

Bersammlung, die provisorische Regierung anzuertennen, wenn Bargum von bem Commanbeur ber Rieler Bürgergarbe, bem Raufmann M. T. Schmidt, in ber provisorischen Regierung erfest murbe, jedoch mit ber Bedingung, daß zuvörderft ihnen bas Program berfelben vorgelegt wurde. Mir war biefer Menfch teineswegs genehm, doch als Berr Bargum felbst ertlärte, er fabe es eben fo gerne, nicht in die provisorische Regierung zu treten, und Graf Reventlow einstimmte, jo gab ich meinen Wiberspruch auf, und die Sache mar folglich bis auf die Abfassung unserer Broflamation abgemacht. Mit der Redaktion berfelben beschäf: tigten fich fofort Befeler und Reventlow, mabrend ich fofort bie nöthigen Magregeln jum Buge nach Rendsburg traf. Major Cachau, nach bem Rudtritt bes Oberft Soegh Commanbeur bes Jägercorps, melbete fich bei mir und gab mir bie Stärke beffelben auf 250 Mann an. Gerner münschten 250 Rieler Studenten und Turner mitzugeben und außerdem wollte fich ein Theil ber Rieler Burgerbewaffnung anschließen. Da Riel in jenem Augenblide ein so wichtiger Bunkt war, ließ ich ben besonnenen und umsichtigen Major von Sachau als Commandant bafelbit bleiben und gab bas Commando ber Jager an ben hauptmann von Micheljen, ber ein großes Bertrauen bei ben Studenten und Turnern genoß und baber bei ihnen leichten Gehorsam finden tonnte. Die Ordre mar, daß wir mit bem Gifenbahnzug, der am 24. Morgens 7 Uhr nach Rendsburg abfuhr, dorthin geben follten.

In der Zwischenzeit hatte ich den sich mir zur Verfügung stellenden Herzog von Glückburg gebeten, daß sowohl er als sein Bruder, welcher die in Kiel garnisonirende Schwadron des 2. Dragoner-Regiments commandirte, sich von dieser ganzen Sache fern halten möchten, weil es keine dynastische, sondern

eine Landesangelegenheit sei! Ich sei durch meine Stellung in der allgemeinen Meinung genöthigt zu handeln, ich wisse volltommen, daß ich Alles dabei auss Spiel sche; aber meine Pflicht erheische und das Baterland geböte es mir; deshalb wolle ich es aber nicht auf mein Gewissen nehmen, die Betheiligung ihm nicht widerrathen zu haben. Hiermit einverstanden, verzichteten beide Brüder auf jede Theilnahme und der Prinz gab das Commando der Schwadron am nächsten Morgen an den Premier-Lieutenant von Bernstorf ab.

Bährend diese Angelegenheit von mir besorgt wurde, hatten Beseler und Reventlow den Entwurf zur Protlamation vollendet und dis auf den Say: "Wir werden uns mit aller Krast den Einheitst und Freiheitsbestrebungen Deutschlands auschließen", stimmte ich demselben bei. Meinen Widerspruch gegen diese Worte sand auch Reventlow richtig, denn ein solcher Anschluß lag weder in unserer Absicht, noch in der Gesinnung des Bolts. Beseler behauptete aber, daß dies der Leute auf dem Nathhause halber bleiben müsse und auch um den Enthusiasmus in Deutschland für die Herzogthümer rege zu halten. Wir gaben nach, unter der Boraussetzung, daß auf diese Worte doch wohl kein besonderes Gewicht gelegt werden würde. Ss blied aber ein Fehler, solches zu thun, denn gerade bei solcher Gelegenheit darf kein Wort mehr, als was wahr ist, gebraucht werden, wenn man keine Täuschung beabsichtigt.

Mit dem solchergestalt genehmigten Entwurf gingen wir um 1 Uhr Nachts in die Versammlung auf dem Rathhaus und Beseler verlas die Proklamation, die einen Sturm von Widerspruch hervorries, in welchem man hörte: "Dies sei gar Nichts. Es sei durchaus nicht, was man wolle! Hier sehle Alles darin, das Ding sei faul 2c."

Reventlow trat hierauf hervor und fprach mit einer Barme und Bestimmtheit, die ich bier um fo lieber anerkenne und boch fchape, als er fpater fich fchwach und mantelmuthig und gegen mich verfonlich febr ungentlemenisch gezeigt hat. Nachbem berselbe biefer Versammlung gerade heraus gesagt hatte, baß ihre Unsichten fehr weit von ber allgemeinen Meinung im Lande entfernt feien, bag bas Land Rube und Ordnung bei ber Erhaltung feiner bisherigen Berhaltniffe muniche, ferner bag es fich hier nicht um Neuerungen handle, fondern baß fich gerade, um ben, von Danemart ausgehenden Gingriffen zu begegnen, bie provisorische Regierung bilbe, erklärte er, weber er noch ich wurden an der Sache Theil nehmen, falls in bem Wortlaute ber Proflamation eine Gilbe geanbert murbe; er verlange, baß fammtliche Unwesende fich mit berfelben einverftanden erklarten und ihm barauf bie Sand gaben. Dies geschah und wir gingen nach unferem Sotel wieber gurud, um noch bis gum Morgen 6 Uhr bes 24. März bie nöthigen Briefe zu schreiben und fonstige Borkehrungen zu treffen. herr Dt. T. Schmidt fand fich auch ein, um mir Borfcblage über fein Dampfboot zu machen, auf die ich später zurudtommen werde.

Als am 24sten März 53/4 Uhr fämmtliche Gloden Kiel's läuteten, strömte die Bevölkerung nach dem Marktplate, und die um 6 Uhr aufgehende Sonne beschien die dort versammelte Garnison, die bewassneten Bürger, Studenten und Turner und den gänzlich mit Menschen gefüllten Blatz, wo vom Rathhause herab Beseler die Broklamation vorlas und darauf ein dem Vaterlande geltendes Hoch aus aller Munde erscholl. Es tönte dies nicht als ein gellendes, rohes Geschrei von Uuruhestistern oder eines besriedigten Hausens, der sich über das abgeworsene Joch, das ihm Gesetze und Obrigkeit auslegen, ente

zückt fühlt, nein! es lag in der ganzen Scene ein Ausdruck bes Ernstes, der Ruhe und der Entschlossenheit, daß jeder Unsbetheiligte gefühlt hätte, hier herrscht nicht Uebereilung vor, sondern der Entschluß, in aller Ordnung seine Rechte gegen äußere Angrisse zu schützen. Ich vermag auch gleich im Anfange dieser Schrift zu sagen, daß während der ganzen Zeit der Beswegung von 1848 bis 1851 keine Behörde über verweigerten Gehorsam in den Herzogthümern hat klagen können, mit Aussnahme einiger, von den dänischen Propagandisten im Winter 1849 angefachter Uuordnungen im nördlichen Scheswig.



## II.

## Besihnahme Rendsburgs.

Bom Rathhause weg ging ich zu ben aufgestellten Truppen, um sie nach ber Gifenbahn zu birigiren, und folgte bann meinen herren Rollegen wieber nach Brandt's Sotel, Unterwegs fagte mir Graf Reventlow, daß er nothwendig mit mehreren Freunden heute in Riel Rudfprache nehmen muffe, und daher erst Nachmittags nachtommen tonne. langte, daß nur einer von ihnen, entweder er ober Befeler mitgebe, weil sonst die Sache als eine blos von mir unternommene ericheine, welches ich unter feiner Bedingung munichen tonne: ferner burfte auch Manches zu befehlen und zu unterzeichnen fein, wozu zwei Mitglieber erforberlich feien, allein tonne und wolle ich teineswegs geben. Ich muß hier Berrn Befeler bezeugen, baß er ohne alle weitere Ginwendungen fich bereit erklärte, biefen Bug mitzumachen, ber ebenfo leicht mit unfer Aller Füsilirung, als mit ber Ginnahme Rendsburgs enden fonnte.

Boraus bemerken muß ich hier, das mir bisher noch keine wahre Schilberung dieses Zuges vorgekommen ist, benn theils hat Niemand der dabei Betheiligten ihn beschrieben, theils haben die Schriften darüber die partheilschen Ansichten ihrer Autoren zur Geltung bringen wollen, oder lettere haben den Zug sich von Personen erzählen lassen, die exaltirt waren, oder sonstige Absichten versolgten. Hierbei kann

ich nicht unterlassen barauf ausmertsam machen, baß in ben "Denkwürdigkeiten zur neueren Geschichte Schleswig-Holsteins" vom Bersasser ber Schrift: "Willisen und seine Zeit" theils überhaupt eine Masse von Unwahrheiten und Berbrehungen sich auffinden, theils und insbesondere auch die Angabe über die Besetung Rendsburg's nur ein Gewebe der vertehrtesten Aussassungen ist! Dieses erscheint um so aussallender, als der Bersassen, wenn er sonst gewollt, sich ganz corrette Nachrichten hätte verschaffen tönnen, indem er vom Ansange an in meinem Büreau arbeitete, und später von mir in der Armee angestellt wurde. Ob Beschränktheit seines Berstandes oder sein Wunsch der Broschüre Ubsat zu verschaffen, ihn geleitet hat, scheint nicht schwer zu entscheiden, — da er Persönlichkeiten rühmt oder tadelt, jenachdem sie ihm schaben tönnen, oder ihr Tadel Untlang sinden mochte.

Um 7 Uhr waren unsere 250 Jäger unter dem Hauptmann Michelsen und 50 Kieler Bürger unter Führung des Herrn Samwer auf dem Kieler Bahnhose in einen Zug placirt. Die Turner und Studenten hatten sich Nachts keine Ammunition geholt, und wurden daher durch die verspätete Bertheilung jetzt zurück gehalten. Es war keine Kleinigkeit von einer so unbedeutenden Stärke sait die Hälfte, und gerade den verwegensten Theil zu entbehren; ich ließ daher das Zeichen zur Ubsahrt nicht geben, sondern den Bahninspektor Dietz neben mein Coupé stehen, um so lange als möglich noch warten zu können. Da lief ein Dampsboot plötslich um die Hasenbucht, und legte an die Brücke. Meine Reslexion war in dem Augenblicke, welche Nachrichten wohl mit demselben aus Kopendagen kämen. War in letzteren die Annahme meiner Borzischläge vom Könige enthalten, so war mir klar, daß die Zuz

ftanbe in Riel beren Durchführung unmöglich machten. - 3ch mußte vorerft Rendsburg und bie Militarmacht gur Durch: führung berselben in Sanden haben; anderentheils tonnte auf meine Borfcblage insgesammt abschlägige Antwort in folder Beise erfolgt sein, daß die Durchführung ber provisorischen Maßregeln baburch vereitelt wurde. Endlich tonnten vermittelnbe Maßregeln vorgeschlagen werben, die alle Conservative bedenklich machten, und baburch uns in bie Sande ber Demagogen trie-In jedem Kalle mar es zwedmäßig auf der begonnenen Bahn fo lange fortgufahren, bis ich einen festen Salt batte, von welchem aus ich allem Hebersprudeln entgegentreten fonnte. Ich gab baber Befehl zur Abfahrt und ber Bug eilte fofort Neumunfter gu. Um nicht gang ohne Sulfe bei biefer Unternehmung zu sein, batte ich ben Hauptmann im Ingenieurcorps, von Leffer, ber in ber Rabe von Riel Chausseearbeiten leitete, rufen laffen und ihn gebeten, Abjutantendienfte bei mir gu verrichten. Er nahm bies an und er, herr Befeler und ich befanden uns in einem Coupé; von Neumunfter aus gesellte fich auch ber junaste Sohn bes Generals Krohn zu uns, ber in Rendsburg feine Schulbildung erhalten hatte, und beghalb mit ber bortigen Lokalität und bem Bersonal fehr bekannt mar. Ich gab ihm ben Auftrag, fofort bei unferer Ankunft zu bem Rufter ber Garnisons-Rirche zu eilen und die Gloden gieben zu laffen, bamit bas Militar, im Glauben es fei Reuerlarm, unbewaffnet die Baraten verlassen moge und ben Borstellungen und bem Ginflusse ber banischen Officiere entzogen wurde. In Neumunfter trafen wir einen Gutsbefiger, ber in ber Racht aus Riel nach Rendsburg geritten war, um baselbst zu erfunden, ob etwas über die Rieler Auftritte befannt fei. Er brachte mir die Nachricht, daß man in Rendsburg feine Ahnung von ben Borfällen habe, daß ferner von dem Bahndirektor, ben er benachrichtigt habe, die Anstalten getroffen wären, den Zug bis an die Stadt sahren zu lassen und die Brücke über den Siderarm gangbar zu machen, endlich daß die Bürger an demsselben Morgen 9 Uhr Wassen aus dem Arsenal erhalten hätten, und daher bereit sein würden, an einem Gesechte Theil zu nehmen.

Diefe Nachrichten waren fehr gunftig, ba fie bie Bergießung von Blut unwahrscheinlich machten. Ich ließ die Gemehre laben, aber verbot die Bundhutchen aufzuseten, damit feine Schuffe abgingen; verbot ebenfalls Tichatos aus ben Coupes bliden, sowie ben Maschinisten, die Lokomotive pfeifen zu laffen, turg alles zu vermeiben, wodurch Aufmertfamteit erregt merben tonnte. Noch muß ich bemerken, bag in Neumunfter der 216: votat Roch aus Segeberg an ber Spige von etwa 60 mit Anitteln bewaffneten Fleden: und Landbewohnern fich und gu: gefellte. Gin Beweis bavon, wie Jebermann in ben Bergogthumern von bem Gefühle burchbrungen war, bas Baterland retten zu muffen; benn es tonnte in Segeberg bie Nachricht aus Riel erft am fruben Morgen eingetroffen fein und baber biefe Leute stante pede, nach bem erften beften Anittel greifend, fich auf ben Weg gemacht haben, um zu ber Gifenbahn-Stunde in Neumunfter zu fein.

Daselbst tras ich auf den Oberstlieutenant Fabricius, derzeitigen Postmeister in Glücktadt, der mit dem Eisenbahnzuge und der Diligence direkt aus Kopenhagen kam und mir mittheilte, wie die Sachen dort standen und wie jedem Holsteiner die Absreise von dort erschwert würde, damit keine Kunde des Borgessallenen zu uns kommen solle. Fabricius dot mir seine Dienste an, die ich annahm, und ich gab ihm einige Exemplare der Prostlamation, die ich bei mir hatte, mit dem Austrage, sie dem

Commandeur bes in Glücktabt garnifonirenden Bataillons einzuhändigen und ihn aufzufordern, fich uns anzuschließen.

Der Bahnzug setzte sich barauf in Bewegung und eilte nach Rendsburg, wo er ganz geräuschlos bis in den Festungsgraben suhr. Ein Blick auf die Wälle zeigte mir, daß wir ganz unserwartet kämen. Die Compagnien der Jäger traten an, setzten die Zündhütchen auf, und zwei, unter Michelsen's Führung, marschirten gerade nach der Hauptwache, während ich eine dritte bei den Barakten herum sandte, um die Garnison nach dem Paradeplatz zu locken, selbst aber mit der 4. Compagnie und den übrigen Bewassneten und Unbewassneten in einiger Entsernung Michelsen solgte, um einer aus der Altstadt kommenden Truppe den Weg zu sperren.

Ich muß, als Anetbote, erzählen, daß Herr Beseler mich beim Aussteigen fragte, wie er sich jeht zu verhalten habe, benu ein Regenschirm sei seine einzige Wasse? woraus ich antwortete: "Gehen Sie nur immer' mir zur Seite, und treffen wir auf Widerstand, so spannen Sie ben Parapluie aus, damit Sie nicht sehen, daß man auf Sie schieht." Ersteres that er auch die ganze Zeit und zu lehterem hatte er, Gottlob, keine Gelegenheit.

Obgleich feine 10 Minuten vergangen waren, ehe wir die Allee erreicht hatten, die von dem Altstädter Thor gerade nach der Hauptwache sührt, hatte bereits unser Krohn die Gloden der Garnisonstirche in solche Bewegung gesetzt, daß der Commandant, Oberst v. Senssarth, in voller Eile aus der Altstadt kam, um sich nach dem Paradeplate (Sammelplat) zu verfügen und dem commandirenden General v. Lügow über das vermuttete Teuer Meldung zu machen. Ich ging auf denselben zu und ließ mich mit ihm in ein Gespräch ein, in welchem ich ihm das Geschehene mittheilte, ihm das mir einzig verbliedene Exemplar der Proklamation gab und ihn, trop seiner Eile zum

commandirenden General zu kommen, so lange mit mir forte führte, bis ich sah, daß die Hauptwache von den Jägern umsstellt war. Ich zeigte ihm dies und bat ihn, zum commandirenden General zu gehen und ihm zu sagen: "daß jest ich in Rendsburg commandire."

Rach ber Sauptwache gefommen, sagte ich bem machthabenben Officier: "er fabe ja, baß ein Widerstand von feiner Seite zu nichts führen tonne; ich bate ihn baber, die Mannschaft von ben Gewehren abtreten zu lassen," was er auch that. Diefem Augenblick strömten fammtliche bewaffnete Bürger Rends= burg's beran und ber Barabeplat fing an fich mit einer Menge Bemaffneter zu fullen, mahrend die Barnifon in ihren Dienst= jaden ohne Baffen, jum Feuerloschen abjuftirt, fich auch bort einfand. Daß unter folden Umftanben an feinen Wiberftand zu benten mar, ift einleuchtend, und beshalb fam ber Commanbant, im Auftrage bes commandirenden Generals, ju mir, ben Borschlag machend, die Garnison in nicht feindlicher Abficht unter die Baffen zu rufen, bamit fie fich barüber entscheiben tonne, welche Bartei fie ergreifen wolle. Dies nahm ich fofort an und ging nun felbst zum General v. Lutow, wo mahrlich feine folch alberne Scene vorfiel, als ber oben genannte Berfaffer ber Dentwürdigfeiten fie beschreibt, sondern für mich ein schmerzlicher Moment eintrat. Mit Lugow hatte ich mahrend 17 Jahren Dieselbe Garnison getheilt, ich batte ibn, als Nächstcommandirenben, unter mir gehabt und fand ihn jest nach 2 Jahren wieder mit seinem Stabe, ber auch ber meinige gemesen mar, in biese veinliche Stellung verfett. Ber ein Berg fur Rameraben hat, tann leicht begreifen, welche Gefühle mich hier bewegten. wußte febr gut, bag er einsah, wie wir nur unfer Recht vertheibigten, er tonnte aber, als geborner Dane, als verantwortlicher Höchstcommanbirenber, nicht die Festung und das Armeescommando abgeben, er mußte in dem Augenblick mich als Unberechtigten ansehen und in diesem Lichte, wenn auch nur anscheinend zu stehen, war für mich ein tieser Schmerz.

Wir verständigten uns barüber, baß die drei Bataillone ber Garnison die brei Seiten eines Quarrees, und meine Jager die vierte bilben follten, wo bann ber General bie Officiere gusammentreten laffen und es ihnen frei stellen follte, mobin fie fich erklären murben. Der Generalmarich mar ingwischen ichon geschlagen und in turger Frift mar bas Quarree geschloffen. Bahrend ber General v. Lupow fammtliche Officiere vor bas mittelfte ber brei Infanteriebataillone rief und mit ihnen fast eine halbe Stunde redete, ohne ju einem Refultat zu tommen, stellte ich mich mit übergeschlagenen Armen, gang allein, mitten ins Quarree. 3ch werfe es ben banifchen Officieren noch heute por, bag nicht Giner ober Mehrere gleichzeitig bier auf ben Gebanten tamen, mich zusammen zu hauen. Man hat mir fpater gefagt, bies fei ihnen auch in Ropenhagen jum Bormurf gemacht worden und fie hatten fich bamit entschuldigt, "ich habe zu imponirend ausgesehen." Das Imponirende tann boch wohl nur in bem Musbrud gelegen haben, ber ftets bemjenigen eigen ift, welcher fühlt, daß er bas Recht unterftutt, bemjenigen gegenüber, ber mohl weiß, daß er eben dies Recht tranten will.

hier ist auch ber Ort, die schändliche Berläumdung zu widerlegen, welche herr Wegener in sein Libell aufgenommen,
und die fälschlichen Thatsachen, welche wirklich badurch einer Masse Menschen glauben gemacht wurden; er sagt nämlich: ich hätte eine Zeitung vorgezeigt, in welcher ein Artifel aus Kopenhagen die bortige Revolution beschrieben und den König als gefangen erklärt habe. Die Erfindung ist zu albern, als baß ein etwas nachbentenber Mensch nicht leicht bie Unmöglichteit einsehen follte; benn mober follte ich ein folches Sabritat beschaffen? Und wie hatte ich bies thun tonnen, ba ich erft Radmittage 5 Uhr bes vorhergebenden Tages von den Borgangen in Ropenhagen unterrichtet fein tonnte? Much befand fich auf Roer teine Druderei, noch war ich im Stande, einige Beit zu bergleichen Beschäftigung in Riel gu finden, wie aus ber obigen Beschreibung zur Genuge einleuchten muß. bundigften wird aber die Sache burch meinen gangen Lebenstauf widerlegt. Jedermann weiß, daß ich mich niemals mit Täuschungen befaßt habe und lieber Alles ertrage, als mit Unmahrheiten jum Biele ju tommen. Diefe faubere Siftorie ift baber einzig aus bes herrn Wegener hirngespinnft entftanben, um in biefer Schanbichrift, die er auf Befehl ber banifchen Regierung gur Bertheilung bei ben fremben Sofen verfaßte, bie Berbächtigung meiner Berfon nicht fehlen zu laffen; fie fann auch als eine Entschuldigung einiger von Rendsburg gurudgefehrten banischen Officiere bienen, und folches zugleich bezwecken.

Als die Unterredung des Generals v. Lühow und der Officiere zu keinem Resultat zu führen schien, ging ich zu Ersterem und sagte ihm, daß ein längeres Berathen vor den Truppen dem Ansehen der Officiere schaden müsse, ich wolle daher einmal die Truppen anreden. Er willigte ein, und ich wendete mich darauf an das ganze Quarree mit solgenden Worten: "Soldaten! es hat sich in Kopenhagen ein Bolkshause gegen das Schloß gewendet und den König gezwungen, sein bisheriges Ministerium zu entlassen, und statt dessen ein neues aus den Leuten zu wählen, welche sich seit einiger Zeit so entschieden gegen die Rechte der Herzogthümer erklärt haben. Diese Rachericht hat mich und mehrere vaterländisch gesinnte Männer be-

wogen, eine provisorische Regierung zu bilben, beren Ausgabe es ist, im Namen unseres, jest nicht freien Landesherrn die Regierung zu sühren, dis dieser die Rechte des Landes sicherzgestellt haben wird. Meine Frage ist daher die an Euch, ob ihr mit mir für diese Rechte Euch erklären oder od Ihr nach Norden ziehen wollt? Wer dies Lettere will, der trete vor!" Kein Mensch rührte sich; ich machte dem General v. Lühow ein Compliment, indem ich ihm sagte: "Herr General, Sie sehen, die Mannschast stimmt mir bei." Er wendete sich zu den Officieren, die noch immer zusammen standen und sagte: "meine Herren, jeder handle nach seiner Ueberzeugung, ich reiche meine Entlassung ein."

Die in Schlesmig : Solftein gebornen Officiere traten wieber ein und ich beorberte die Garnifon in ihre Quartiere, mit bem Befehl, um 4 Uhr Nachmittags auf bem Barabeplat zu fein jur neuen Bertheilung ber Compagnien unter Die gurudgebliebenen Officiere. Wie ich über ben Plat jurud nach ber Saupt= wache ging, stellten fich mir mehrere Officiere und Artilleriften ber aus banifcher Chitane vor 2 Jahren aufgelosten Burgerartillerie vor, und ich erflärtr ihnen, daß ihr früheres Corps jest wieder errichtet murbe, bamit fie gur Sicherung ber Reftung beitragen fonnten. Es brach bei biefem Unlag ein bedeutenber Jubel unter ber großen Maffe aus, die ben Blat fullte, fo bag man wirflich nabe baran war, mich zu erbruden, und ich, ber itets solchen Demonstrationen abhold mar, auf Blattbeutsch ausrief: "Rinder! Rinder! last uns das Jubeln aussepen, bis wir die Rage in den Sad gethan haben, wovon wir bis jest noch weit entfernt find."

Dies war benn bie Einnahme Rendsburg's, bie so verschies beutlich beurtheilt wird: von ben Tanen als Hochverrath, von

Unwissenden als ein Fehler im conservativen Princip, von manchen Regierungsleuten als Zeichen der Revolution, von Riemandem aber als eine rühmenswerthe That angerechnet wird. Ich habe mich so sehr ins Detail dabei eingelassen, eben damit Jedermann sich ein eigenes Urtheil bilden und es Jedem klar werden möge, daß die Besetzung dieser Festung eine unumgängeliche Nothwendigkeit war, sobald der provisorischen Regierung ein Halt gegeben werden sollte. Dennoch will ich nochmals hier recapituliren, aus welchen Gründen ich mich keinen Augenblick bedenken konnte, die Festung in meine Gewalt zu bringen:

Erstlich, daß sich die provisorische Regierung bilden mußte, war ein unumgängliches Bedürsniß, um Anarchie und Unordnung zu vermeiden. Daß sie diesen Zweck erreicht hat, habe ich oben bereits gesagt. Sollte diese Behörde ihre Aufgabe erfüllen, so mußte sie die Geldmittel, die bewaffnete Macht und das Arsenal des Landes in ihren Händen haben. Diese waren alle drei in Rendsburg concentrirt, solglich war die Constituirung der provisorischen Regierung mit der Besetzung Rendsburg's ibentisch.

Zweitens, nach meinem speciellen Gesichtspunkte war es nothwendig, das Militär und die Festung in meine Gewalt zu bekommen, weil ich noch die Hossung nicht ganz ausgeben wollte, daß der König auf meine Borschläge eingehen werde und ich also ein krästiges Austreten gegen die Demagogen zu bestehen haben würde, das aller vorhandenen Mittel bedurfte, wenn sofortige Ruhe hergestellt werden sollte. Daß sich die dänischen Officiere entsernten, war mit meinem Berlangen überzeinstimmend und zwar je eher, je besser, weil diese Leute durch ihr Benehmen sehr zur Anregung der Animosität beigetragen batten.

Drittens, ward burch die Einnahme von Rendsburg, die ganze Leitung aus Riel verlegt, wo es nicht möglich gewesen wäre, den gährenden Stoff vom Ginfluße auf die Mitglieder der provisorischen Regierung sern zu halten. Dies konnte in Rendsburg ohne Schwierigkeit geschehen, weil in der Festung die militärische Polizeigewalt vorwaltete.

Endlich warb ber ganzen Bewegung baburch ein ernstticher Ausdruck verliehen, baß mit einem Streiche die Landestaffe, die Landesbesesstigung und die Landesmacht in die Hände ber vom ganzen Lande gebilligten Behörde kamen, und dabei war überdem zu hoffen, daß die dänischen Machthaber sich nun eher auf Berhandlungen einlassen wurden und dadurch die Sache selbst sich in Gute und Freundschaft beendigen lassen tönne.

Dieje Grunde find gewiß hinreichend, um jeden dentenden Menschen bavon zu überzeugen, baß es tein besonderer revolutionairer Att gewesen ift, die Festung in Besit zu befommen, wenn man ohne einen Schuß zu feuern in bieselbe geht und fich mit bem Commandanten und bem Söchstcommandirenden bar= über verständigt, wer fünftig bafelbst commandiren foll. ift mir aber von fo vielen Seiten entgegnet worden: "aber Rendsburg! but Rendsbourg! mais Rendsbourg!» als ob mir besonders dies zur Laft fiele, und beghalb will ich hier es weiter aufflaren. Den Danen mar die Ginnahme Rends= burg's ein Donnerschlag, benn fie glaubten bieselbe bei ben ge= troffenen Magregeln unmöglich, und ferner fand fich ihre Nationaleitelfeit durch die Art und Weise, wie ich ihnen biesen Unhaltspunkt genommen hatte, entfeslich gefränft. nur burch ein Berbrechen, welches fie mir nicht gugetraut hatten, ober eine Luge, die ich ber Garnifon vorgetragen

hatte, tonnte bies geschehen fein, ober wenigstens mußte es ber Belt fo vorgestellt werben. - Daß bie Zeitungegeschichte eine folche Erfindung ift, habe ich bereits gefagt, und bag ich nicht mehr ober weniger als jeber Andere bei biefer Gelegenheit schuldig war, werde ich am Schlusse beweisen. - 3ch meince: theils habe hierüber ftets ein ebenso ruhiges Gewiffen gehabt, als jeber Augenzeuge ber Ginnahme Rendsburg's bezeugen tann, baß ich mit Rube und Raltblutigteit bie fleine Schaar von Riel aus bis auf ben Rendsburger Barabeplat führte. - Das thut teiner, ber in seinem Gefühl fich einer schlechten That bewußt ift, benn es waren 10 gegen 1 ju wetten, bag wir alle maf: fafrirt werben wurben. Deshalb habe ich mich immer mit bem Gedanten beruhigt, daß die Schreier über die Ginnahme Rende: burg's mir bies nur vorwerfen, weil fie nicht ben Muth gehabt hatten, es felbst zu thun. - Muth gehört nicht viel bagu feine Saut den Rugeln preiszugeben; aber seinen guten Ramen ben Lafterzungen barzubieten, bamit biefe mit icheinbarem Rechte über einen herfallen tonnen, dazu gehort viel Charatterfestigkeit. -Genug aber hiervon; wer fein Nationalgefühl bat, tann bie gange Begebenheit in ben Bergogthumern nicht begreifen. -Ber aber ein Bolt begreift, bas Gefet und Ordnung im Bergen tragt, bas feine Rechte als fein Beiligthum ehrt, ber wirb ein= feben, daß bier teine Sabsucht, Berrichsucht ober Luft zur Revolution gegen die bestehende Ordnung jum Grunde lag, noch beabsichtigt murbe, fondern bag jeber glaubte, jum Schupe ber Landes: rechte auch bem Landesherrn zu bienen, wie es wirklich geschehen mare, fobalb ber Landesherr ein anderer gemefen.



### III.

Schwierigkeiten, welche sich der Einrichtung der allernothwendigsten Vertheidigungsmaßregeln in den Weg stellten.

Morgens 6 Uhr, ben 24. März, hatte die provisorische Regierung ihre Proklamation auf dem Kieler Marktplate verlesen, um 7 Uhr ging der Zug nach Rendsburg von Kiel ab, und um 10 Uhr Bormittags hatte ich die Festung mit allem darin Vorhandenem in meiner Gewalt. — Wie sah es aber dennoch mit der Macht auß?

Die Festungswerte waren febr vernachläßigt, fein Gefchut auf ben Ballen, die Bugbruden tonnten taum aufgezogen merben. - Rach bem Rudtritte ber gebornen Danen blieb mir bei ber Artillerie 1 Stabsofficier, 1 hauptmann und 1 Lieutenant; Ingenieur Dfficiere gar teine. - 3ch nahm baber bie, ale Wegeinspectoren verwendeten brei Ingenieur Dfficiere mieber in aktiven Dienst. Bei ben 4 Infanteriebataillonen mar gerade 1 Offizier pr. Kompagnie verblieben, bei ben 2 Jägercorps war nicht einmal biefes Berhältniß vorhanden, indem bas 1. Jagercorps nur 3 Officiere behielt. Die beiben Ravallerie: regimenter hatten auch nur 1 Officier pr. Schwabron. Generalstabsofficieren war gar nicht die Rebe, und die gange Militairadministration fehlte ebenfalls, indem alles von Ropen= hagen verwaltet worden war. Unter den Baffen ftand nur die 2jährige Mannschaft, also im Ganzen 1500 Mann. Die alteren Leute waren beurlaubt und feit 2 Jahren nicht gum Dienst gerufen worden. Waffen und Betleidung für diese waren auf ben Montirungsböben der einzelnen Abtheilungen vorhanden, und das Arsenal enthielt 13,000 Gewehre nebst Säbeln und Bistolen, sowie auch ein schöner Borrath von sowohl Felde als Festungsgeschütz sich vorsand. Die Hauptkasse hatte einen Indalt von 2½ Millionen Neichsbankthaler. Es sollte aber alles jetzt organisirt, einexercirt, vertheilt und commandirt werden.

Ber den kleinsten Begriff von der combinirten Maschine hat, die eine Armee genannt wird, kann es sich denken, welche Last auf mir ruhte, um es einigermaßen nur so weit zu bringen, den ersten Stoß abhalten zu können, welchen die Dänen verssuchen konnten. Man wird dies um so leichter begreifen, wenn ich chronologisch fortsahre, die Berrichtungen, Anordnungen und Einrichtungen zu beschreiben, die ich zu diesem Ende tras.

Sobalb ich mit bem commanbirenden General und beffen Stabe, fo wie mit ber Garnifon in vorbeschriebener Beije geendigt hatte, bezog ich ein Quartier, und beschied ben Oberauditeur Bradel, Rechnungsführer bes 14. Bataillons borthin. Ihm gab ich ben Auftrag, mit einigen Officieren meine Absicht naber ju besprechen, bag benjenigen, melde unter ber Bedingung: in unserer Lanbessache nicht gegen bie Bergogthumer bienen zu wollen, zurudzutreten erflaren wurben, 1 Monat Behalt, 50 Rthlr. Reisegeld und ihre in Rendsburg vorhandenen Schuldposten bezahlt, sowie Baffe ertheilt werben sollten. glaube baber, daß die herren mir in dieser Beziehung nichts vorzuwerfen haben werben. Die gurudbleibenben Officiere verlangten von mir bie Busicherung, bag es sich bier nicht um eine Absetzung bes Regenten, ober Trennung von Danemart hanble, welches ich ihnen mit vollster Ueberzeugung geben konnte. Ich theilte diefe bei ben verschiedenen Truppenabtheilungen ein.

Sofort hatte ich ben obgenannten Sauptmann v. Leffer beauftragt, die Festung in Bertheidigungsstand gu feten, und bem Artillerie: Major v. Schut befohlen, fo viele Gefcupe als moglich auf die Laffetten zu bringen, um die Festung zu armiren. hiermit ward am erften Tage fo weit vorgeschritten, bag bie Bugbruden aufgezogen werben tonnten, alle Boote vom jenfeis tigen Ufer ber Giber entfernt und bie Thore mit Gefchuten befett murben, und somit um 11 Uhr Abends ber Commanbant mir melben tonnte, baß gegen einen nächtlichen Ueberfall vorläufig Sicherheit vorhanden fei. Der berzeitige Rettor ber höheren Bauernschule, Luttens, erbot fich, burch feine Befannticaft mit dem Landvolte Broviant und Mannschaft zu verichaffen; ich nahm folches Anerbieten an und er führte fein Borhaben mit foldem Erfolge aus, bag vom nächsten Zage an große Transporte von Lebensmitteln und Fourage anlangten, bie freiwillig bas gange Land uns ichidte, und gleichzeitig eine folche Maffe freiwilliger Mannschaft eintraf, die ihre Dienste anbot, daß sie in Rendsburg nicht untergebracht werben konnte. 3ch ließ baher biefen Leuten meinen Dant fur ihre Bereit= willigfeit, bem Baterlande ju bienen, aussprechen, und fie bitten, vor ber Sand nach Sause zu geben, ba die beurlaubten Golbaten jest einzutreffen anfingen, und ich fie augenblidlich nicht nöthig hatte, bann aber wieber zu erscheinen, wenn ich ihnen eine Aufforderung gutommen laffen murbe, fich wieber einguftellen. Luttens ernannte ich, mit Rudficht auf feinen Gifer und feine Stellung zur Landbevölterung, jum Generalordinateur für bas gesammte Berpflegungswefen. Ich felbst hatte noch feinen einzigen Abjutanten und habe bie erften Tage alle Befehle eigenhändig ichreiben muffen. Um Abend bes 24. Marg fam ber Oberftlieutenant Nabricius aus Gludftabt gurud mit ber

Melbung, bas bort garnijonirende Bataillon wurde mit bem ersten Gifenbahnzuge bes nächsten Tages eine Deputation fenben, um sich über bie stattgehabten Borfalle zu erfundigen, und fich bann zu erklären. Ich ernannte Fabricius, ber ben Rrieg in Griechenland mitgemacht hatte, und fpater Abjutant bes Ronigs Otto gewesen mar, zum Abjutanten bei mir, und als ältester Officier blieb er vorläufig Chef meines Stabes. Dies wird erflären, weshalb er biefe Stellung einnahm, ber er übrigens weber burch feine militärische Musbilbung gewachsen mar, noch burch fein auffahrendes und rudfichtelofes Wefen zu behaupten vermochte. Tags barauf fandte ich ihn nach Itehoe, um bas 2te Dragoner : Regiment aufzuforbern fich zu entscheiben. Folge beffen ichloß fich basfelbe nach bem Rudtritte ber baniichen Officiere ber Sache ber Bergogthumer an. Um Abend bes 24. Marg um 101/2 Uhr jog bas erfte Dragoner=Regiment, unter Führung bes Rittmeifters v. Fürsen : Bachmann, in Rends: burg ein und brachte die Nachricht, daß bas 1. Jägercorps unter ber Führung feines Commandeurs nach Flensburg marschirt sei. Raum bort angefommen, hatten sich aber bie gange Mannichaft und die Unteroffiziere am folgenden Morgen unter ber Leitung bes hauptmanns v. Lange wieber nach Schleswig in Marich gesett, und alle übrigen Offiziere mit dem Commanbeur fich nach Morben begeben. Der Sauptmann v. Lange fam am felbigen Abend nach Rendsburg, um mir biefes zu melben und meine Befehle zu holen. Ich ernannte ihn gum Commanbeur bes Rorps, und befahl ihm, porläufig in Schleswig zu bleiben.

Man wird aus bieser ebenso betaillirten als gewissenhaften Darlegung sehen, daß von gar keiner Ueberredung noch Berleitung der Truppen die Rede war, sondern daß diese ganz aus eigener Ueberzeugung sich ber Seite zuwandten, wo sie bas Recht wußten. Ihnen tam es ebensowenig in ben Sinn ihren Landesherrn zu befämpfen, als bies je meine Absicht gewesen ist.

Sofort rief ich alle Beurlaubte bis zum 6. Dienstiahr ein. Weiter zu geben, fand ich bedenklich; benn bie 7= und 8 jabrige Mannschaft betrachtete fich eigentlich nicht mehr als pflichtig, fie war großentheils auch verheirathet und in einer Stellung, die es ben Leuten gerade in ber Frühjahrs- Saatzeit fehr beschwerlich machte, Saus und Seerd zu verlaffen. Schon bie 3:, 4:, 5: und 6 jahrigen Beurlaubten festen eine Menge Sofe und Bauern in bedeutende Berlegenheit, und ich fürchtete, daß die Baterlande liebe bier gegen ben Privatvortheil einen harten Stand haben murbe; doch tamen bie Beurlaubten mit wenigen Ausnahmen rasch ein. Zwar war meine Thur von Morgens 6 Uhr bis Abende 8 beständig bestürmt von Frauen und Muttern ober Batern und Brobberrn, die um Wiederbeurlaubung ihres Ber: forgers ober Dieners nachsuchten, aber bie Reihen ber Bataillone füllten fich bennoch. Sier muß ich bemerten, daß bie Bflichtigfeit zum Mititardienst allein auf ben Landbewohnern ruhte; bavon befreit maren bie Städter, Kinder bes Abels, der Beamten, Prediger und Schulmeister. Es war baber natürlich, baß ich munschte, theils gerade biefen bisher Freien Gelegenheit zu geben, bem Baterlande zu bienen, theils baburch auch bie mogenbe Jugend aus ben Städten zu entfernen, bamit Ord: nung und Rube viel meniger einer Störung ausgesett murbe. In diefer Absicht, und ebenfalls um die Bahl ber Bewaffneten zu vermehren, forderte ich jest alle Waffenfähige auf, fich in Rendsburg einzufinden und fich in neuerrichtete Korps zu formiren, welche ich Freicorps nannte, weil fie aus freiwillig Dienenden bestanden, die übrigens Löhnung und Berpflegung wie bie Soldaten betamen und vom Staate bie ihnen fehlenben Baffen, aber feine Uniform erhielten, übrigens aber unter ben Militärgeseben standen. Die Stabsofficiere und die Sauptleute ernannte ich, die übrigen Offigiere burften fie felbst mablen. Man wird hieraus feben, daß mit Freischaaren biefe Formation feine Aehnlichfeit hatte, benn es war nur von Inlandern die Rebe, und die Schlesmig-Solfteiner find viel zu rubige, gesetliebende Leute, als daß ein Ausarten in wilde Robbeit gu befürchten mar. Bur Enrollirung biefer Mannichaft ernannte ich herrn Cammer mit einigen anderen Berfonen und Mergten. welche die Legitimationspapiere und die Leibesbeschaffenheit untersuchen mußten und fie bann bis zu einer bestimmten Ungahl in Kompagnieen und Corps eintheilten. Der Segereiter und Forstrath Braklow hatte einen Aufruf an alle Forstleute und Jagdbebiente erlaffen, fich ber Bertheibigung ber Rechte ber Bergogthumer anguschließen. Diese aus circa 150 geubten Schüten bestehende Abtheilung bilbete die erfte Rompagnie bes 1. Freicorps, welches 550 Mann gahlte und gum Commandeur ben früheren Artillerieofficier, bamaligen Amtsverwalter Rrogh befam. Das 2. Freicorps hatte ebenfalls eine Elitenkompagnie in einer Abtheilung junger abeliger und Beamten : Cohne wie sonstiger studirten Leute aus Solstein; bas Korps gablte über 600 Röpfe und ward bem Grafen Rangau= Breitenburg, früher bairifchem Officier, zur Führung übergeben. Das 3. Rorps bestand aus gang unerfahrenen Leuten und ward 450 Mann ftart bem Sauptmann v. Wasmer gur Leitung und Ginübung angewiesen. Biermit follte bie Enrollirung auch beenbigt werben, weil ber Bujug jo geringe marb, bag an bie Romplettirung eines vierten Corps nicht zu benten mar. Wie vermundert mar ich baber, als eines Morgens berr Cammer mit ber Colner Zeitung gu mir tam, und mir barin einen Aufruf bes Gtaterathe Comarch und Abvotaten Clausen zeigte, Die, auf der Reise zum Borparlament nach Frantfurt begriffen, aus Coln einen Aufruf an gang Deutschland erlaffen batten, ben Bergogthumern gu Gulfe ju eilen, um thätigen Untheil an beren Bertheibigung gu nehmen. Abgefeben von bem Nachtheile, ben biefer Aufruf uns gebracht bat, indem wir, wie fpater gezeigt werden wird, einerfeits eine Menge unruhiger Röpfe und Barrifabenhelben gang nuplos ins Land hinein befamen, andererfeits es in ben Mugen ber confervativen Leute ber Cache felbit ben Unftrich gab, als habe fie mit den andern Unruben in den beutschen Residengftädten etwas gemein; abgesehen hievon halte ich biefen Aufruf für eines ber größten Beichen ber Bermirrung jener Beit. gang unberufene Manner, bie nach eigener Werthichatung fich als Theilnehmer beim Vorparlament einfinden, erlaffen auf eigenen Antrieb einen Aufruf, burch welchen fie ibre Seimath in Roften und Berlegenheit feten und einen ungefeplichen Schritt thun, ber gar feinen andern Grund haben tonnte, als bag ber Demagoge Clausen eine Maffe Menschen ins Land bringen wollte, bie an unsere Ordnung und Gesetze nicht gebunden maren, und mit benen er und Ronforten hofften, bei vortommenden Fällen ihre revolutionaren Blane burchführen zu tonnen. Roch auffallender als das Ereigniß, daß zwei gang unbefannte Bersonen einen folden Aufruf ergeben ließen, ift die Erscheinung, baß demfelben Gebor und Glauben geschenkt ward, und zwar nicht bloß von einzelnen Berfouen, fondern von gangen Kommunen und felbst Regierungen. Es tamen nicht bloß Freiwillige, sonbern Rommunen ftatteten ihre Berarmten, ja Regierungen ihre Straflinge aus, um fie ben banischen Rugeln ober ber holsteinischen Berpstegung zu überliefern. Nachdem Samwer mir diese Mittheilung gemacht hatte, erließ ich sogleich in den meist versbreiteten beutschen Zeitungen eine Bekanntmachung, in welcher ich erklärte, nur völlig ausgerüstete Individuen könnten angenommen werden, und stationirte einen besondern Angestellten auf dem Altonaer Bahnhose, um Jeden zu untersuchen, der auf Grund eines Legitimationsscheines freie Beförderung als Baterlandsvortheibiger forderte. Alle Unbewassneten wurden zurückgewiesen.

In Folge hievon tonnte bas Enrollirungsbüreau der Freiscorps nicht geschlossen werden. Selbst nach dem Ginmarsche der preußischen Truppen stellten sich noch manche Individuen ein, die gegen lettere in den Straßen Berlin's gekämpft hatten, was teinen guten Gindruck auf diese Bundeshülse machte.

3d habe, um den Grund zu der Formirung der Freicorps und diefe felbst zu beschreiben, etwas vorgegriffen; benn es vergingen fast 14 Tage, bis bas 3. Korps aus Rendsburg mar: schirte; daber muß ich wieder jum 25. Marg gurudtehren, und auf die unendlichen Schwierigkeiten, die fich mir an allen Enden entgegenftellten, aufmertfam machen. Satten bie Sachen bergestalt gestanden, daß es eine tabula rasa gewesen, auf ber man eine neue selbstständige Armee hervorrufen follte, bann ware bie Aufgabe eine bei weitem andere gewesen, ich wurde bie tuchtigften Leute, unbefummert, ob eingeboren, ob fremb, an ben Blat gestellt haben, an welchem ich sie am geeig= netsten glaubte. Bang anders aber mußte ich hier verfahren; benn ich wie bas gesammte Land bachten nicht baran, uns von Danemart zu trennen, sondern strebten nur, une eine Garantie für die Landesrechte ju fichern, bann aber wie bisher zu bem Königreiche zu fteben. Es murden also un: fere Bataillone und Regimenter bann wieder in ihre frühere



Berhaltniffe getreten fein, und baber mußte ich bie bisherige Unciennetät fo viel möglich im Officiercorps gelten laffen. 3ch war aber auch verpflichtet, biejenigen, welche ber Cache bes Baterlandes besondere Dienste geleistet hatten, bafur auszuzeichnen, 3. B. Michelfen fur ben Ginmarich in Rendsburg, Lange für die Rudführung des 1. Jagercorps, Fürsen für die Erhaltung bes 1. Dragoner : Regimentes. Ferner tamen viele in Rubestand befindliche Offiziere, die fich jum Dienst melbeten; biefe hatten eine viel ältere Anciennetät, sie waren aber theilweise nicht mehr von ben Truppen gefannt, theilweise auch schwäch: lich ober zu alt. Endlich mußte ich die große Ungahl fehlenber Dificiere burch Fremde erfeten, und, um biefen ben temporaren Eintritt bei unserer Truppe anziehend zu machen, ihnen Bortheile bieten, die fie bei ber niedrigen Gagirung in unferer Urmee ganglich entbehrt haben murben. Sier ben richtigen Beg ju finden, theils einer Wiedervereinigung mit dem banischen Theil ber Armce feine ju große Schwierigkeit in ben Beg gu ftellen, theils ben ichlesmig : holfteinischen Truppen einen vater= ländischen Charafter zu erhalten, theils ber Intelligeng die Bahn offen zu laffen, theils fremde Officiere anzugiehen: erforberte mehr Ueberlegung und Erwägung, Lofal= und Berfonentennt: niffe, als, ich barf es wohl behaupten, irgend ein Menich auch nur vermuthet hat. Ferner barf ich breift behaupten, baß Niemand anders als ich bies thun konnte, und es auch fo ausgeführt haben murbe, als es mir gelang. Die Ginheimischen hatten Bertrauen in meine rechtliche Absicht, und Unbanglichteit an ihren früheren General. Die Fremben fanden meinen Gifer für die Sache, und die Urt, wie ich ihnen entgegentrat, an= iprechend; baber ging es ohne größere Ungufriedenheit von Statten, und barf ich gleichfalls hier behaupten, baß, wenn ich bas Kommando der Armee während des Waffenstillstandes fortgeführt haben würde, wo Muße zum Boliren und Revidiren
vorhanden war, eine große Satisfaktion mir durch den Zustand,
in welchem sie 1849 ausmarschirt wäre, geworden sein würde.
Aus der ferneren Darlegung der Begebenheiten wird es aber
sich zeigen, daß an Muße und Ruhe nicht zu benken war während des ganzen Sommers des Jahres 1848.

Um 24. Nachmittags hatte ich ben obengenannten jungen Rrohn an feinen Bater nach Gludsburg abgefandt, um ibn gu bitten, ein Rommando unter mir anzunehmen. Um 26. Morgens traf ber berzeitige Oberft v. Rrobn in Renbsburg ein, und ich übergab ihm bas Rommando ber bamals bisponiblen Truppen in eine Brigade formirt, um bamit nach Alensburg ju marichiren, welches bie provisorische Regierung, trop meines Wiberspruchs wegen unvollenbeter Ausruftung und Formirung, verlangte. Die ungunftigen Folgen biefer Uebereilung blieben nicht aus, und werben naber beleuchtet werben. Diese veranlatten ein großes Gefchrei gegen Rrohn fowohl, als auch wegen feiner Bahl gegen mich. Ich will jedoch hier fofort beweisen, baß ich in meiner Bahl volltommen gerechtfertigt baftanb. General Rrohn mar einer ber menigen triegserfahrenen Officiere, bie fich im Lande befanden. Er hatte feine erfte Bilbung auf ber Rendsburger Freicorporalichule (Rabettenschule) erhalten, hatte barauf im fogenannten Emald'ichen Jagercorps feine prattijde Ausbildung befommen, und war ein von dem tuchtigen General Ewald geschätter Officier, mit bem er 1809 ben Bug nach Stralfund machte. 2118 Abjutant bes Pringen Friedrich von Beffen, ber bie banische Division unter Marschall Davoust 1813 commanbirte, machte er ben Feldzug in Medlenburg und Solitein, bann ben Marich an ben Rhein 1814, und endlich ben

Feldzug 1815 nach Frankreich mit, wo bas banische Auxiliarcorps bis 1819 im Felbe ftand. Reiner wird laugnen, bag bei folder Bermendung General Rrohn, ber mit Luft und Gifer feinem Kache anhing, Gelegenheit gehabt habe, eine praftische Renntniß ber Kriegführung fich ju erwerben, überdies hatte er aber auch bas Studium berfelben im Frieden nicht aufgegeben, fondern mehrere Schriften im Druck erscheinen laffen, Die nicht ohne Werth find. Daß ein breißigjähriger Friede immer nachtheilig wirft, ift eine anerkannte Cache; bag ein 60 jabriger Mann mehr Bebentlichteiten feben wird, als ein 30 jähriger, ist gewiß auch einleuchtend; daß ich aber teine beffere Bahl hatte treffen tonnen, barf gewiß von Riemandem, ber bie Berfonlichkeiten in ben Bergogthumern tannte, bezweifelt werden. Um gegebenen Orte werbe ich ben General Krohn gegen die unbilligen Bormurfe vertheibigen, und babei wird es Rebermann flar werben, welche ungereimte Forberungen man an uns ftellte und welche ungerechte Urtheile man über uns fällte.

Am 25. März fam der Herzog von Augustendurg mit dem bekannten Briese des Königs von Preußen aus Berlin zurūd, leider zu spät, denn ich bin vom ersten Augenblicke ab der Ansicht gewesen, daß dieser Bries am 23. jeder Bewegung vorgebeugt haben würde. Bon sast allen Seiten ist derselbe später
getadelt worden, weil niemand bedachte, daß er geschrieben
wurde, ohne eine Ahnung von dem, was inzwischen sich zutrug. Sest man aber voraus, daß teine Handlungen geschehen
wären; so muß man einräumen, daß einerseits die Herzogthümer im Ausspruche des Brieses ihre Rechte beschützt sahen,
andrerseits die Dänen der einen Hälste ihrer salschen Behauptung
widersprochen, und ihren Plänen einen nicht zu verachtenden Damm
vorgeschoben sanden, indem sie Preußen nicht unbeachtet lassen

tonnten; also fich wohl gehutet baben murben, thatig einguschreiten. Wie es stand, war die Sache allerdings nicht genugend. Doch gab und ber Brief bas Recht bie Gulfe Breugens an-Diefes benutte ich, um ben Ronig gu bitten, mir Officiere ju fenden, welche bem bringenbften Bedarf abbelfen fonnten. Der Ronig bewilligte biefes und fandte mir fogleich fünfundzwanzig Officiere und erlaubte noch anderen, bei uns freiwillig einzutreten,, fo daß im Laufe bes erften Monats fich beren Bahl im Gangen bis gegen 50 belief. Diefelben maren mir von unersetlichem Ruten. Ich erlaube mir beshalb bier, biefen Chrenmannern wieberholt meinen Dant auszusprechen, und ihnen bas Beugniß zu geben, baß fie fowohl mir wie ber Urmce eine mabre Stupe, und Manner gemefen find, benen wir unerschütterliches Bertrauen geschentt und die wir innig lieb gewonnen haben. Auf vorbeschriebene Beise vermehrte fich die Bahl ber Bewaffneten bis jum 8. April auf 6150 Mann, die freilich nichts weniger als wohl formirt waren. Bevor ich aber die weitere Organisation der Truppen berühre, muß ich wieber auf die allgemeinen Begebenheiten und die auf die Schidfale der Bergogthumer Ginfluß außernden Greigniffe und That: fachen gurud tommen.



### IV.

# Inftallirung der provisorischen Regierung und ihre ersten Schritte.

Nachmittags ben 24. März trafen Graf Reventlow und herr M. I. Schmidt aus Riel in Rendsburg ein, und am 25. Morgens herr Bremer aus Glensburg. Die provisorische Regierung tonnte baber ihre erfte Sigung balten. Natürlich mußte ihr Berhaltniß ju ben Behörden und ber Wirfungstreis ihrer Thätigfeit bier ber erfte zu verhandelnde Gegenstand fein. 3ch brachte ihn baber zur Sprache und legte meine Unficht babin bar, daß die gefammte Administration bem ichlesmig : holsteini: ichen Regierungscollegium übertragen werben muffe, und wir nur die Decifionen ju geben haben murben, welche fonft von ben Immediatcollegien ober aus bem Cabinet ertheilt wurden. Diefe Unficht rechtfertigte ich baburch, bag von Reuerungen ober Befegesanderungen, in Folge unferes 3medes, bas Bestebenbe erhalten zu wollen, nicht die Rede fein tonne, und ba die Centralisation in ber Verwaltung und noch nicht beglückt habe, so ware fein Cinmifchen in die inneren Angelegenheiten ber Rommunen und Districte nöthig. Gegen biefe meine Meinung trat Berr Befeler mit ber fehr naiven Meußerung auf: "Dann murben wir fehr wenig zu thun haben!" Graf Reventlom mar unentschloffen, Berr Schmidt, ber fein Privatintereffe ftets jedem anderen vorzog, hatte naturlich feine Grunde, Befeler beiguftim:

men, und herr Bremer außerte teine Meinung; alfo brang Befeler burch. Es marb aber bennoch tein fester Befchluß gefaßt, wie eigentlich ber Weschäftsgang fein solle. In einer Sache waren wir gang einig, nämlich: fofort ein allerunterthänigstes Schreiben an Ge. Majeftat, unferen Lanbesberrn, ju fenben, in welchem wir die Grunde unferes Berhaltens barlegten, und bie Berficherung gaben, daß wenn die Rechte und die Stellung ber Berzogthumer fichergestellt fein wurden, mir fofort bem rechtmäßigen herricher die Gewalt wieder ju übergeben bereit feien. Dies Schreiben warb an felbigem Tage Abends unterzeichnet und abgefandt. In berfelben Sigung brachte Befeler die größtmöglichste Truppenfenbung nach bem Norben Schleswigs als eine Nothwendigfeit zur Sprache, um den bortigen Ginwohnern die Beruhigung ju gewähren, nicht fofort einem Angriffe ber Danen ausgesett zu fein. Ich wendete hiergegen ein, daß die Bataillone noch ju incomplet und bie eingefommenen Bermittirten gu neu seien, um ohne einige Tage vorber stattgefundener Ue: bung gleich ausmarschiren zu tonnen; bag ich weber Befpannung für die Artillerie, noch Officiere für dieselbe hatte, sowie baß es alle Ordnung ftoren murbe, falls jest ausmarfchirt und ein großer Theil der eintommenden Beurlaubten nachgefandt werden muffe. Alles biefes ward aber überhort und bie Regierung beschloß, baß am 28. bereits Alles, mas formirt fei, gen Norden ziehen folle.

Sonntag ben 26. trafen aus Copenhagen, nebst einer Menge Schleswig: Holsteiner, die in den verschiedenen höheren Collegien dort angestellt waren, auch die 5 Mitglieder der Deputation der Ständeabgeordneten in Rendsburg ein. Der Erfolg der Senzung übertraf jede Erwartung, denn die Antwort des Königs an die Deputation war eine Mittheilung des Patents, durch

welches das herzogthum Schleswig bem Königreiche Danemark fo gut wie incorporirt warb.

Die Borgange und Greigniffe hatten fich folgenbermaßen gestaltet:

Um 21. Marg zogen die Führer ber bemofratischen Bartei in Ropenhagen, begleitet von ben Mitgliebern bes Cafino's, nebst einem Boltshaufen von mehreren taufend Menschen, gegen bas Königliche Schloß, um bie Berabschiedung bes bestehenben Ministeriums zu ertrogen. Der Ronig, statt einige Schwabronen gegen biefe Revoltanten ju fenben, woburch alles hatte beseitigt werben tonnen, entläßt feine Minifter in aller Gile, empfangt bie Ruheftorer, welche sich ihm als Deputation vorstellen, und bittet brei aus ihrer Mitte, bie Bilbung eines neuen Minifteriums ju übernehmen. Zwei Tage später trat bie Deputation ber Abgeordneten ber Provinzialftandeversammlungen ber Bergogthumer vor ben Ronig, um ihre Borftellung und Bitte ibm porgutragen, und er gerreißt vor ihren Augen bas Band, burch meldes biese Lande feit bem Jahre 1326 unerschütterlich verbunden waren, und beffen Erhaltung er wenige Bochen guvor beschmoren batte; ein Band, welches nach vieljährigen Rampfen ber Graf Gerhard ertämpft und bas Blut ber helbenmuthigen Schauenburger besiegelt hatte; er gerreißt eine Bereinigung, welche bie erfte Bedingung in bem Bertrage war, ben ber erfte Olbenburger mit ben Ständen ber Bergogthumer 1460 geschloffen batte, als diefe bas Olbenburger Saus ju ihrem Regentenhause mahlten. Diefe theuer ertaufte, treu erhaltene, von ben jedesmaligen Regenten immer auf's Neue beschworene Berbindung ber Bergogthumer, bie follte bem Ropenhagener Bobelhaufen jum Opfer gebracht werden, und bas follte ben Bergogthumern bie Untwort auf eine Borftellung fein, die fie in ber Abficht, Frieden

zu erhalten, ihrem Landesherrn vortrugen! Richte darüber jeder unparteissche Mensch, und ich fürchte nicht, daß er sagen wird und zu behaupten vermag, daß diese Handlung des Königs eine Folge des Aufruhrs in den Herzogthümern gewesen sei; denn es ist wohl zu bemerten, daß die Antwort des Königs am 24. Bormittags gegeben ward, wo Niemand in Kopenhagen eine Uhnung von dem hatte, was sich an demselben Tage in Kiel und Rendsburg zutrug.

Tropbem, daß weder die Deputation noch die in Copenhagen angestellten Schleswig-Holsteiner im Entserntesten wußten, was sich in den Herzogthümern an diesem Tage zutrug, hatte Jeder eingesehen, daß es unmöglich wäre, länger dort zu bleiben, wo eine so seindliche Stimmung gegen sein Baterland sich zu entwickeln begann, und daß nur mit Lebensgesahr ein Schleswig-Holsteiner sich öffentlich zeigen konnte. Diese Facta werden gewöhnlich übersehen oder sind meistentheils gar nicht bekannt, aber sie beweisen klar, wo der Ansang zu dem Zerwürsniß zu suchen und zu sinden ist.

Die Rückfehr ber Deputation mit der trostlosen Anwort, ihre Erzählungen der überstandenen Gesahren bei Ausführung ihres Mandats, und die Antunst so vieler Landsleute, über beren Berhalten und Schickal manche Besorgniß gesühlt ward, gaben der allgemeinen Stimmung einen Impuls, der von Herrn Beseler benutt wurde, um am 27. März in der provisorischen Regierung vorzuschlagen, herrn Olshausen als Mitglied in dieselbe auszunehmen. Da die Genehmigung dieser Proposition und die geschehene Ausnahme herrn Olshausens in die Regierung von Bielen ihr zum Borwurf gemacht worden sind, und auch sehr traurige Folgen gehabt haben, so will ich hier detaillirt über diese Sache mich äußern. Schon am 26. hatte Beseler

fich gegen britte Personen babin geaußert: "wenn wir uns jest nur bes Bringen entlebigen tonnten, bann mare ein großer Bewinn errungen." (Gin Ohrenzeuge hat mir bies im Jahre 1849 felbst ergablt). Befeler hatte es nämlich nicht mit feiner 3bee vereinigen tonnen, daß ich in ber erften Sigung ber provisorischen Regierung den Grundsat aufgestellt batte, wir mußten nur die Stelle ber Immediatcollegien vertreten. Ueberhaupt waren ihm meine confervative Ansichten, sowie bie Bopularität, bie ich bamals genoß, febr zuwiber und feinen endlichen Blanen hinderlich. Graf Reventlow mar zu diefer Zeit auch noch mehr auf meiner Seite, und Abvotat Bremer neigte fich mehr bem Bestehenden zu. Befeler hatte also nur D. T. Schmidt für fich, und baber bas Bedürfniß, eine Stimme mehr fich ju fichern, indem er die Aufnahme Olshaufen's in die Regierung betrieb. Die Brunde, welche er hierfur in ber Sigung anführte, maren folgende: Olshausen stehe an ber Spipe ber liberalen Bartei; wenn wir ihn nicht aufnahmen, murbe er ftets Opposition maden und baburch die Ginigfeit, welche jest erftes Erforberniß fei, beeintrachtigen; ferner babe er fich bereitwillig ben Gefabren unterzogen, benen er in Copenhagen ausgesett gewesen sei und bafür muffe man ihm bier eine öffentliche Auszeichnung beweifen; brittens murbe er ohne Zweifel von ber am 3. April que sammentretenden gemeinschaftlichen Standeversammlung in bie provisorische Regierung gewählt werben und wir uns ber Gefahr aussegen, daß alsbann auch Abvotat Claufen bineingebracht murbe, mabrend wir nach Olehaufen's Aufnahme unferen Antrag bei ber Stänbeverjammlung jo gu ftellen vermöchten, baß eine bloße Bestätigung ber vorhandenen Mitglieber genügte. Mich mit einem in jeber Beziehung politisch so entgegensteben: ben Manne, wie Olshaufen, in bemfelben Collegium zu befinden,

war natürlich eine ganz eigene Sache, und ich opponirte baher bem Borschlage, wobei Graf Reventlow mich in vollem Maße unterstützte. Nach längerer Distussion, in welcher besonders der Umstand: Clausens Eintritt in die provisorische Regierung zu verhindern, in Erwägung gezogen ward, willigten Graf Reventslow und ich ein, und Herr Olshausen ward als Mitglied der provisorischen Regierung ausgenommen.

3d will mich hier nicht von ber Schuld freisprechen, burch mein Nachgeben ein fo intrigantes, bem Ginne unferer Brotla: mation fo ganglich heterogen gegenüberstebendes Individuum uns beigefellt zu haben; aber mir lag nichts mehr am Bergen, als eben die Ermägung, wie in ber einen ober anderen Beife bie Rube und Ginigfeit am besten erhalten werben tonne. Bei Graf Reventlow mar es etwas anderes, und ben erften ber vielen Gehler, welche ihm zur Last fallen, beging er bierbei. Mehrere angesehene Diplomaten, welche bei ben größten europaischen Sofen als Gesandte bes Konias von Danemart accreditirt gewesen maren, hatten fich gegen ibn babin ausgefprochen, baß fie bereit maren, an biefen Sofen bie Cache ber Bergogthumer zu vertreten, wenn man im conservativen Ginne ju handeln fortfahren wurde, und man namentlich Dishaufen außerhalb ber Regierung laffen wollte. Die Wichtigkeit, bei ben Großmachten unfere Cache in bem richtigen Lichte erscheinen ju laffen, und burch Danner, welche von fruber ber eine ausgebreitete Bersonalfenntniß besagen, vertreten zu wissen, hatte Graf Reventlow einsehen muffen, und er hatte nur die Abficht ber porbezeichneten Manner tonnen burchbliden laffen, um ficher ju fein, daß ich unter feiner Bedingung die Aufnahme Dishaufen's gestattet haben wurde. In den bamaligen Tagen hatte die Intrigue gegen mich noch feine Burgel geschlagen, und ein

unbebingtes "Rein!" von mir war genug, um bie Sache ab-

Der Geschäftsgang ward nun auch geregelt, da die Mitglieber sich durchaus in die Details mischen wollten, und zwar so: daß Beseler die Präsidentur des Collegiums und die inneren, so wie Neventlow die äußeren Angelegenheiten, ich die Kriegsangelegenheiten, Bremer die Justiz, Olshausen die Polizei und M. T. Schmidt die Finanzen übernahm; dazu muß ich bemeraten, daß die bisherige schleswigaholsteinssche Regierung in ihrer Wirssamseit bestehen blieb, von welcher alle Communala, Wegea, Polizeia, und Pressachen ressortieren.

Um meiner Ansicht, bag biefer Behörde bie gange innere Bermaltung übergeben werde, möglichst Rachbruck zu geben, unterftutte ich aus allen Rraften ben Borfchlag Befeler's, bie burch bie Glucht bes Rammerherrn von Scheel erledigte Brafibentenstelle in ber ichlesmig : holsteinischen Regierung burch ben aus Copenhagen angelangten Ctaterath Frante gu befegen. Dbgleich ich biefen Dlann nie fur bas Lumen gehalten habe, als welches er burch seine Freunde ber Welt vorgestellt murbe, fo tannte ich ihn als einen tuchtigen und energischen Geschäfts: mann, und wußte, bag er fehr gerne feinen Ginfluß fo weit als möglich ausbreitete. Wenn er folglich an bie Spipe bes fchles: wig : holfteinischen Regierungscollegiums tam, so zweifelte ich nicht baran, baß feine Geschäftstunde, vereinigt mit feinem perfönlichen Berhältniß zu mehreren Mitgliedern ber provisorischen Regierung, es ihm leicht machen murbe, die Debrzahl aller laufenben Beichafte in ben Wirtungstreis feines Collegiums gu gieben, um foldergestalt ben Unfug zu verhüten, ber burch bie gangliche Geschäftsunfunde ber Mitglieber ber provisorischen Regierung bem Canbe brobte. Frante marb gum Brafibenten

ber schleswig holsteinischen Regierung ernannt, und würde in bieser Stellung von großem Ruten gewesen sein und sich um sein Baterland unendlich verdient gemacht haben, wenn er nicht in die Nationalversammlung nach Franksurt gekommen wäre, von wo er weder Ehre noch Bortheil zurückbrachte. Bevor ich auf meinen speziellen Birkungskreis komme, will ich hier bemerken, daß die Birksamkeit der provisorischen Regierung jett hauptsächlich im Anstellen der aus Copenhagen retournirten Schleswig Solsteiner, im Absehen der ihr verdächtig scheinenden oder ihr als solche unter der Hand bezeichneten Beamten, und in einer von Herrn M. T. Schmidt vorgeschlagenen totalen Beränderung der Kassenrechnung aller Hebungsbehörden bestand. Meine Herren Collegen wunderten sich dabei zu wiederholten Malen darüber, daß das Regieren nicht mehr zu thun gäbe.

Wie ich oben schon gesagt habe, bie Provinzialversammlung ber beiben Herzogthumer war zum 3. April in eine vereinigte Bersammlung berufen.



## V.

# Erfter Ausmarsch gen Norden.

Wenn meine Collegen nicht viel zu thun hatten, fo lag mir eine um fo größere Laft auf. Wie bereits gefagt, es eriftirte von alle bem, welches eine Armee bilbet und zur Bewegung berfelben gegen ben Feind erforberlich ift, - nichts, als bie jum größten Theile noch auf Urlaub befindliche Mannschaft, die für fie vorräthigen Montirungen und Baffen, und fast nur 1 Officier pr. Kompagnie, nebst einer beschränften Rahl Unterofficiere. Dann maren zwei complete 6 pfundige Felbbatterien, eine 12 pfündige Reservebatterie und eine uncomplete 6 pfündige Felbbatterie nach altem Syftem brauchbar im Arfenal, aber nur 80 Bferbe vorhanden. Festungsgeschute und eine Batterie Belagerungsgeschut befanden fich auch im Arfenal, aber bie Laffetirung ber erfteren mar fo alt und von zweifelhafter Golibitat, daß fie mehr zum Schein als zum wirklichen Gebrauch auf die Balle gebracht wurden. Das mir ganglich fehlte, war ber Generalftab, ber Artillerie- und Ingenieur : Stab, bie gange Administrationsbehörde, das Berpflegungspersonal, das Sospitalmefen, nebst brei Biertheilen ber nöthigen Officiere, bei ber Artillerie und bem Train alle Pferde, benn bie vorhandenen hatten genug mit bem Festungsbienste zu thun. Bei ber Ravallerie mangelten besgleichen einige hundert Bferbe. Ber einigermaßen einen Begriff bavon bat, mas alles erforberlich ift, um eine große Anzahl Truppen in Bewegung zu feten, ber ftelle fich

vor, baß ich erft am 24. Mars Nachmittags bie genaue Rahl ber porhandenen Officiere ermitteln tonnte, bag am 25. und 26. die nachft wohnenben Beurlaubten eintrafen und nun erft eingetleibet und bewaffnet werben mußten, nachbem fie 21/2 Nahre bie Garnison nicht gesehen batten; und bennoch verlangte die provisorische Regierung, ich solle die porhandenen Truppen fofort, alfo am 27, und 28, nach bem Norben fenben, wie Befeler munichte nach Sabergleben! Dies Berlangen mar gu unfinnig, benn einmal murbe bas Rachsenben ber immer noch ein= fommenden Beurlaubten bei ber Entfernung fehr bebentlich, anbererfeits aber bas Blosgeben ber rechten Klante gegen Alfen ein folder Tehler gewesen sein, bag fast jeder noch fo wenig militarifch Gebilbete benfelben ertennen mußte, und ich in ber That mich zu bem Glauben berechtiget fühlte, daß Befeler hoffte, ich wurde mit ben Truppen gieben, und von ben Danen gefangen werben.

In diesem Drange der Umstände ernannte ich den Oberstelieutenant Fabricius zu meinem ersten, den Hauptmann Lesser zu meinem zweiten Abjutanten. Der Major du Plat vom Generalstabe, aus einer deutschen Familie stammend, in Dänemart aber geboren, konnte eigenthümslicher Berhältnisse halber nicht im Felde, seinem Bruder gegenüber dienen; er übernahm aber die Leitung des Büreau's, und so bildete sich durch Anstellung mehrerer Canzelisten und Schreiber nach und nach das spätere Kriegsdepartement. Der Oberauditeur Bradel wurde Oberkriegscommissair und erhielt die Kasseshung, der Direktor Lüttgens die Ordinateurgeschäfte, der Regimentsquartiermeister Bonsen als Oberverpslegungscommissair das Berpslegungswesen der im Felde stehenden Truppen, und Statsrath Prosessor Langen: bed ward Generalstabsarzt. Zeder mußte sich sein Büreau

bilden und mir Abends melben, wie fein Gefchaft fortgeschritzten fei.

Die Lanbschaft Siderstedt, welche mir persönlich allzeit sehr zugethan war, schrieb mir am 26. März, daß sie mir 100 Pferde zur Disposition stelle, und sich ausdäte, die sogenannte Gidersstedter Garde mir zu schieden. Ich nahm beides sehr dankbar an und schrieb sogleich an die Landschaften Dithmarschen, deren Gouverneur ich einst gewesen war, ob sie nicht auch ein ähnliches Geschent machen wollten; diese vaterländisch gesinnten Friesen zögerten nicht einen Augenblick, sondern jede der Landschaften sandte 100 Pferde; in dieser Weise hatte ich also 300 Pferde für die Artillerie bekommen, und es konnten hiermit die Train bespannt werden. Im Laufe der solgenden Tage kaufte ich noch 4 dis 500 Pferde, welche in Folge ergangener Betanntmachung von der Umgegend Rendsdurg's mir angeboten wurden.

Die Kieler Studenten und das Turnercorps hatte ich dem Lauenburger Jägercorps unter dem Kommando des Hauptmanns Michelsen adjungirt, weil dieser von Kiel her eine Urt Autorität bei ihnen war; und hatte ferner, um die jungen Leute den Bersuchungen einer Stadtgarnison zu entziehen, sie auf die Dörfer vor Rendsburg verlegt.

General Krohn tam Sonntag Mittag aus Glücksburg an, und ich übergab ihm das Kommando sämmtlicher Truppen, die am Dienstag Morgens Rendsburg verlassen sollten, mit der Instruktion, die Flensburg zu marschiren und eine Avantgarde nach Apenrade vorzupoussiren, während er die Straße nach Sonderburg beobachten ließ.

Damit biefer Bormarich um fo schneller geben möge, ließ

ich die nöthige Ungahl Wagen vom Lande requiriren und die halbe Mannichaft wechselsweise fahren und marichiren. Dies mar ein Fehler, ber fpater, besonders im Jahre 1850, ju Unfug Unlaß gab, indem bei allen Marichen bie Tornister gefahren wurden. Der Golbat muß nicht allein feine Suge gur Fortbewegung gebrauchen, er muß auch fein Gepad felbft tragen, fonst wird er immer von Bufalligfeiten abhangig!, wird mehr an fein Sab und Gut, als an feine Bflicht benten, und befällt Truppen ein Unfall, bann geht bie Bagage verloren, ober wird langere Beit hindurch entbehrt. - Go ging es ber ruffischen Infanterie bei Austerlit; sie hatte die Tornister hinter die Front gelegt und, als bas Gefecht die veränderte Stellung ber verschiedenen Divisionen berbeiführte, tamen die Regimenter von ihren Tornistern fort und bekamen sie auch nicht wieder zu Als die Engländer in ber Rrim landeten, glaubte Lord Raglan, bei ber warmen Temperatur und bem Mangel an Baffer ben Truppen eine Erleichterung für ben bevorstebenben Marich nach Sebaftopol baburch zu fchaffen, bag er bie Tornifter an Bord ber Transportschiffe ließ, die ber Urmee lange ber Rufte folgen follten. Es tam aber gur Schlacht an ber MIma, ju bem barauf folgenden fehr langfamen Borgeben, und endlich ju bem anfange fo boch gepriefenen, jest boch mit Recht mehr getabelten Flankenmarich nach Balaclava. Die Flotte fegelte fort, unabhängig von ber Urmee, und fo geschah es, daß mehrere Regimenter erft nach 6 Wochen, wo ichon die raube Witterung begonnen hatte, ihre Tornister wieder bekamen. Also bie Bafche, bie Strumpfe, jeber Ramm und jebe Burfte, ja auch die Stopfnadel und 3wirn, um ihre Kleider auszubeffern, fehlten ben Leuten.

Diese Bemerfung foll ben Unwissenden bienen, die ba glau-

ben ce seine harte, ben Solbaten sein Gepäd tragen zu laffen. Wie viel größer ist indeß die Plage, ohne Wafche und Reinlichkeit mehrere Wochen im Felbe zu liegen.

Durch bie Sulfe ber Bagen murbe es bem General Rrobn möglich, icon am Mittwoch Bormittag, ben 29., Flensburg gu erreichen, und bas berzeitige 5. Jägercorps mit bem annexirten Stubenten: und Turnercorps nörblich gegen Apenrabe porgupouffiren, wo es am 30. einrudte. Der Rommanbeur Sauptmann Michelfen überzeugte fich aber von ber ausgesetten Stellung, in welcher er fich bier befand, und marfdirte Tags barauf wieber nach Glensburg gurud. Die Truppen, welche Beneral Rrohn unter feinem Rommando hatte, bestanden aus bem 1., 2., 3. und 4. Infanterie : Bataillon, bem 1. und 2. Jager: corps, ben Stämmen bes 1. und 2. Dragoner : Regimentes und ben Studenten: und Turnercorps nebft 2-6 pfundigen gelb: batterien, jebe von 8 Gefduten. Die Starte ber Bataillone war in ben Tagen, wo noch bei weitem nicht bie Salfte ber permittirten Mannschaft eingekommen mar, nicht über 400 Mann, bei ber Ravallerie bestand bie Angahl aus nicht mehr, als aus 250 Röpfen per Regiment. Die numerische Stärte überftieg bemnach nicht die Bahl von 2500 Mann, die unter ben Baffen standen; benn wenn sie auch auf 2700 damals angegeben warb, so war barin alles Bersonal mitgerechnet, welches einer Truppe folgt, bas aber nicht vor ben Feind tritt. Man wird fich leicht bavon überzeugen, baß General Rrohn jeder billigen Forberung entsprach, wenn er Flensburg befest hielt.

Während bes Berlaufs dieser Woche famen immer mehr Beurlaubte ein, so baß ich sowohl an Insanterie als Kavallerie täglich Detaschements zur Kompletirung der Bataillone und Regimenter nachsenden konnte. Auch die freiwillig dienenden

Richt-Militairpstichtigen strömten herbei und am 30. marschirte bas 1. Freicorps, 500 Köpse stark, die erste Kompagnie aus den Braklower Schüpen gebildet, unter dem Kommando des Majors v. Krogh aus Rendsburg ab, und zwei Tage später das 2. ober Ranzau'sche Freikorps, 600 Mann stark, die erste Kompagnie aus jungen Leuten der gebildeten Stände bestehend, unter der Führung des Grasen Ranzau-Breitenburg nach Norden.

Bon biesem eblen Geschlechte, welches jederzeit mit seinem ritterlichen und patriotischen Sinne unter ben ersten in ber Bertheibigung ber Rechte und ber Grenze ber Herzogthumer sich befand, sochten noch 4 jungere Sohne unter ben Studenten mit.

Beil bie Sachen nun boch eine ernstere Benbung nahmen (benn Anfangs hatte ich die Anficht, daß es jum wirklichen Rriege gar nicht tommen wurde), ließ ich auch die 7: und 8 jährige Mannschaft einrufen, und bilbete aus biefer gang besondere Bataillone, nämlich bas 5. unter ber Rubrung bes am 3. April angefommenen Majors von Raftrow, und bas 6. unter ber Rubrung bes fich jum Dienft melbenben Dajors von Sebemann. Den Rompagnien murben preukische Officiere zugetheilt. Sinmontirung mar indes febr mangelhaft, ba fur biefe Mannidaft auf ben Montirungstammern teine Betleibung porrathia war. Die Bewaffnung geschah aus bem Arsenal. An Unterofficieren mar besonders Mangel; baber ift es ein mahres Bunber, daß fich biefe Truppen noch fo gut herausarbeiteten, und muß ich hier wieber die hierbei fichtbar geworbenen Berbienfte ber preußischen Officiere preisen. Bon biefen tamen jest tag: lich immer mehrere an, die mir und ber gangen Organisation von größtem Ruten waren. Im Laufe ber erften Woche marichirte auch bas 6. Bataillon nach Flensburg, und am 4. April bas 3. Freicorps unter Major S. v. Wasmer, welches aber

aus Leuten bestand, von benen viele niemals eine Rlinte in ber Sand gehabt hatten. Der General Rrohn fandte basfelbe beshalb nach Cappeln gurud, theils um es bafelbit etwas in bem Gebrauch ber Baffen üben zu laffen, theils um nicht zu viele undisciplinirte Truppen auf einer Stelle gufammen zu haben, wo von einem Theile ber Stadtbewohner alles aufgeboten marb, bie Solbaten zu indiscipliniren. Um 2. April ging ich felbst nach Mensburg, um mich von ben bortigen Berhaltniffen gu überzeugen, und brachte ben Sauptmann v. Ratler aus bem 2. preußischen Garberegiment, jum General Rrohn, um als Chef feines Stabes zu fungiren. Auch die Sauptleute von ber Sende und Sandrart maren mir gefolgt, und jeber übernahm eine Rompagnie im 1. Jägercorps. Die Besichtigung ber Stellung von Bau bis Krusau überzeugte mich bavon, bag auf einen längeren Wiberftand bei ber Ausbehnung berfelben unter ben jegigen Stärkeverhältniffen nicht zu rechnen fei. Der General Krobn batte es verfaumt, größere Recognoscirungen zu machen, bei welchen bie Truppen fich an's Feuer gewöhnen konnten. Dies marb baber am 4. April unter ber Leitung bes Sauptmann p. Rabler begonnen, indem eine Recognoscirung nach hoferup, wo es jum Bechfeln einiger Schuffe tam, unternom: men marb.

Alsen war von einem Theil ber bänischen Armee besetzt, ber seine Vorposten in Sundewit bis Rinkenis und Hokerup vorzgeschoben hatte, ber andere Theil berselben, nämlich die Kavallerie, rückte von Jütland burchs nörbliche Schleswig heran. Im Lause ber Woche vom 2. bis 9. April stieg die Anzahl der Truppen unter General Krohn's Besehl durch die sortwährende Zusendung von einkommenden Beurlaubten und der 3 Freicorps dis auf 6150 Mann; davon ging indes das 3. Freicorps mit

450 Köpfen ab, also war ihre numerische Stärke 5600 Bajonette und Säbel; boch sind hiervon die geborenen Lauenburger
abzuziehen, so daß nach gleichzeitiger Abrechnung der Kranken und
Officiersbedienten, nicht viel mehr als 5000 wirklich Wassentragende gerechnet werden können.



# VI.

Bestätigung der Prov. Regierung durch den Bundestag. Cauenburgs Verhältnisse. Andere Vorfälle als Kennzeichen der Beit.

GB ift nothig, bier wieber auf bie politischen Berhaltniffe zurudzukommen, um bie allgemeine Auffassung nicht zu schwächen.

Die provisorische Regierung hatte an ben Ronig von Danemart ein allerunterthänigstes Memoranbum gerichtet, in welchem fie bie Motive ihres Berhaltens ausgesprochen und bie Ertla: rung gegeben hatte, fofort bie Bugel ber Leitung Ge. Majeftat wieber zu überliefern, wenn Allerhöchft biefelbe ben billigen Bunichen bes Landes Gehör gegeben haben werbe. Die Untwort, welche ihr ertheilt ward, mar, bag die Bersonen, welche biefe Gingabe gemacht batten, gur ftrengften Berantwortung gejogen werben murben; bas hieß nach ber berzeitigen Stimmung in Copenhagen, bag wir gebenkt werden follten. Daß biefe Auffaffung bie richtige ift, geht aus folgendem Factum hervor. Rach ber Schlacht von Schleswig, wo ein großer Theil bes Terrains mit hunberten von weggeworfenen Torniftern befaet war, ließ ich biese auffammeln, um fie bem 5, und 6. Bataillon ju geben, bie nur leinene hatten befommen tonnen. In jebem einzelnen Tornifter befand fich ein Steinbrud, ber mich mit einem Strid um ben Sals vorstellte. Auf Befragen ber Gefangenen über biefes emporenbe Ronterfei, fagten fie aus, bag auf aller: bochften Befehl jedem Solbaten ber banifden Armce ein

soldes Bitd zugetheilt worben sei. Die tonigliche Antwort hieß also so viel, als: Rechte erkennen wir nicht an, Bunschen geben wir kein Gebor, aber Strafe und Rache wollen wir üben.

Gleichzeitig mit der Eingabe an den Landesherrn hatte die provisorische Regierung ein Promemoria nach Franksurt an den Bundestag gesandt, in welchem sie ebenfalls die Gründe entwicklte, die ihre Schritte geseitet hatten, und den hohen Bundestag um seine Unterstützung dat. Der Bundestag, welcher damals noch in voller Wirksamkeit bestand, beaustragte den Könnig von Preußen sofort mit der Ueberwachung des am 17. September 1846 gegebenen Beschlußes in Sachen der Herzogthümer, und erließ unter dem 9. April ein Schreiben an die provisorische Regierung, in welchem er ihre Stellung anerkannte, sie für ihr Borhaben delobte und aufsorderte, in ihrer Wirksamkeit sortzusahren.

Der König von Preußen hatte unter dem Besehle des Oberst v. Bonin, bei Havelberg schon eine Brigade zusammenziehen lassen, dieser fügte er 2 der aus Berlin zurückgezogenen Garde-Regimenter bei, nehst dem 2. Kürassier-Regimente, 2 Schwadrosnen des 3. Husaren-Regimentes und einigen Batterien Urtillerie und sandte sie nach Rendsburg, wo der Oberst v. Bonin sich am 3. Abends bei mir meldete. Er ging am 4. Morgens wieder nach Hamburg zurück, wo an demselben Tage die erste Abeteilung seines Truppencorps einzog, um am 5. weiter nach Rendsburg zu gehen. Es langten an diesem Tage die beiden Grenadier-Bataillone des Alexander-Regimentes an, und an allen nachsolgenden Tagen zog das preußische Militär, so viel als die Eisenbahn im Stande war deren zu befördern, ein. Weil aber dasselbe damals nur als Bundesexecutionscorps zu betrachten war, so überschritt es nicht die Grenze des Herzog-

thums Schleswig. Es gewährte uns bennoch ben großen Bortheil, daß wir jest Rendsburg unbeforgt vor einem bänischen Uebersall von Edernsörbe her verlassen konnten. In Folge bessen marschirte ber Major v. Zastrow mit bem 5. Bataillon, 900 Mann start, ber 4. Schwadron bes 2. Dragoner-Regimentes, 160 Pferbe, und einer halben 3 pfündigen Batterie nach Schleswig, um daselbst theils das Bataillon noch etwas einzuererciren, theils auch um als Reserve für General Arohn zu bienen.

Wie ich oben angeführt habe, verließen die gebornen Lauenburger nach und nach das 2. Jägercorps unter dem Vorwande, sie hätten mit dem Streite der Herzogthümer und Dänemarks nichts zu thun. Hierin gab ich ihnen vollkommen Recht und befahl, daß man sie ungehindert gehen lassen möchte; nur sollten sie ihre Wassen und Montirungsstücke in Rendsburg abliesern.

Es möchte hier am Orte sein über bas Herzogthum Lauenburg zu sprechen, weil seine Sache später mit ber Sache ber Herzogthumer indentificirt worden ist, und weil sich badurch recht beutlich die Motive, welche die banische Regierung in ber ganzen Angelegenheit leiteten, erkennen lassen.

Lauenburg war wie bekannt in Folge eines Austausches gegen das frühere "Schwedisch-Bommern", welches Dänemark im Wiener-Rongresse als Entschädigung für Norwegen erhielt, im Jahre 1815 an die dänische Krone gekommen unter Bestätigung seiner Bersassung und seiner anderen Landesrechte. In den inneren Berhältnissen war wenig geändert, es sungirte allda ein Gouverneur mit einem Regierungs-Kollegium, und der Ueberschuß der Steuern floß mit circa 160 bis 170,000 Reichsthalern jährlich in die dänische Finanzkasse. Zu dem sogenannsten Lauendurgischen, späterem 5. Jägercorps, lieferte das herz

zogthum reichlich die Hälfte der Mannschaft, als seine Rate der vorschriftsmäßigen Aushebung. Durch den offenen Brief von 1846 war selbstverständlich tein Haar in den Lauendurger Rechtszuständen gekrümmt, wie es überhaupt von Schleswig-Holstein als ein unbekanntes Ländchen angesehen wurde. Das Batent vom 28. Januar 1848 zog es allerdings mit in die Berathung wegen einer Gesammtversassung für die Monarchie, allein dies konnte bei den ihm einmal garantirten inneren Berhältnissen teine Gesahr für seine Rechte bringen. Als im März 1848 der allgemeine Schwindel durch ganz Deutschland ging, und die Lauendurger von unserer Bewegung in den Herzogthümern hörten, wurden auch dort viele Gemüther ausgeregt und einzelne Beamte weggejagt; übrigens blieb alles in seinem gewohnten Geleise, die später der Bundescommissär Welter ankam und den Gouverneur absetze.

Der bänische Officier, ber bas in Rateburg stationirte Detasschement bes 5. Jägercorps am 24. März commandirte, versließ sein Kommando, und der älteste Unterossicier führte die 50 Jäger nach Rendsdurg, woselhst er sich bei mir meldete. Ich ließ ihn zu seinem in Flensburg stationirten Korps absmarschiren. Ob nun die Beredungen der dänischzessinaten Flensburger, oder angeborner Widerwille gegen Kriegsbeschwerben und Gesahren, welcher dem niedersächsischen Landbewohner innewohnt, die Ursache war, lasse ich dahingestellt bleiben; es ist indessen Thatsache, daß die eingebornen Lauendurger zum größten Theil beim Korpscommando sich dahin erklärten, daß, da Lauenburg nicht mit in den obwaltenden Streit verwickelt sei, sie nicht gegen die Dänen sechten wollten. Dies meldete mir General Krohn. Ich gab ihm Beschl, sosort alle Lauensburger, welche es verlangten, zurück zu senden, und benachs

richtigte bie Oberbehörbe in Lauenburg von biefer Magregel. Spater, in ber Mitte bes Monats Mai, gab mir General v. Brangel als Bundes : Oberbefehlshaber bie Orbre, zwei Officiere nach Rendsburg zu fenden, um die bort wieber in Folge von Befehlen aus Frantfurt von Lauenburg hinbeorberten Lauen= burger Jäger in Empfang zu nehmen und meinem Truppen= corps zuzuführen. Die 2 Kompagnien stiegen auch wirklich am 25. Mai an ber jutlanbifden Grenze zu uns, maren aber fo unwillig und nachläßig, baß ich fie balb wieber nach Beibe in Dithmarichen gurudfandte, um fie beffer gu biscipliniren, mah: rend ich barüber correspondirte, mir fie vom Salfe gu ichaffen. Nach weitläufigem Sin- und Berfdreiben gludte es enblich, fie los zu werden, und nachbem fie fich burch ihr Benehmen ben Namen "Laufenburger" zugezogen hatten, ließ ich fie wieber nach ihrer Beimath gurudführen, mo fie gu einem eigenen Bataillon organisirt wurden.

Die Berhältnisse in Lauenburg wurden von der Franksurter Bersammlung in die hand genommen. Zuvörderst wurde ein Kommissarius hingesandt, später ein Statthalter eingesetzt, und so auf kurze Weise die dänische Herrschaft ganz annullirt, während in den Herzogthümern Schleswig und Holstein nach den Wassenstellstandsbedingungen von Malmö seit dem 12. Ausgust 1848 die dänische Oberhoheit durch die gemeinschaftliche Wahl der gemeinsamen Regierung ausdrücklich und sactisch anerkannt wurde. Trot dem aber ward nach dem Friedensschlusse von 1851 und 1852 Lauenburg als ein sehr loyales Land gepriesen und behandelt, während Schleswig-Holstein auf die empörendste Weise sich gemißhandelt sah. Nur auf eine Persönlichseit concentrirte sich der Grimm der Dänen, nämlich den Kapitän du Plat, der allerdings dem bänischen Ingenieur-

corps angehörte, aber von biefem abcommanbirt und als Chauffee: inspektor im herzogthum Lauenburg angestellt mar. Frühjahr 1848 bie Erhebung Schleswig : Solfteins ftattgefunden hatte, warb ihm von bem Chef bes Ingenieurcorps, General v. Quabe Befchl ertheilt, fich fertig zu halten, um auf ben erften Befehl Lauenburg verlaffen ju tonnen. Diefer Befehl tam nicht, und bu Blat blieb in feiner Civil : Anftellung gang rubig auf bem ihm angewiesenen Boften, ber mit ben politischen Berhaltniffen bes Landes in gar feiner Berührung ftand. Alls in Folge bes Krieges mit Danemart ber Gebeimrath Belfer von ber Frankfurter Nationalversammlung mit ber Ginsepung einer interimistischen Regierung zur Berwaltung Lauenburgs mahrend bes Rrieges beauftragt worden mar, verlangte biefer von fammtlichen Beamten einen Revers, baß fie fich ben Unordnungen ber vom beutschen Bunde eingesetten Regierung unterwerfen und mahrend bes Rrieges ihre Berbinbung mit ben Behörben in Ropenhagen einstellen wollen. Da hiervon burchaus nur ber Beschäftegang berührt murbe, und bie Rechte bes Königs als Landesherrn im Revers au sbrücklich vorbehalten wurden, konnte bu Blat benfelben ohne Bebenken ausstellen, zumal er von feinem Boften nicht abberufen worben. Gin Schreiben bes General Quade nach bem Abschluffe bes Baffenstillstandes, betreffend Einsenbung feines Officierpatents zum Umtaufch, als Folge bes Thronwechsels, tonnte er bes gegebenen Reverfes megen nur in privativer Form beantworten. Du Blat verwaltete ruhig fein Amt während ber Jahre 1849, 50 und 51, nachdem die Königliche Autorität bereits im Januar 1851 in Lauenburg wieder beraestellt war; wie mußte er jedoch erstaunen, als er im Frühjahr 1852 feinen namen auf ber Lifte ber Officiere fand, bie megen Gebrauch ber Waffen gegen Danemart exilirt wurden! Er manbte

fich an ben Grafen Reventlow: Eriminil als Minifter für Lauenburg, auf beffen Befehl er fein Umt fortfeste. Bereits früher hatte er fich mit einem Gefuch an ben Konig gewandt, bamit feine Berhältniffe enbgultig regulirt werben möchten. Diefe Bittidrift hatte eine Konigliche Resolution vom 19. Geptember 1851 gur Folge, babin lautenb: baß Ge. Majestät in Erwägung ber ihm vorgetragenen Umftanbe fich bewogen gefunden habe, ben Minister fur Lauenburg zu autorifiren, mit bem Rriegeminister in Korrespondeng zu treten wegen bu Blat's frühern militarifchen Berhaltniffen, eventuell megen feiner Entlaffung aus bem Militarbienft. Dabei bestätigte ber Ronig benfelben bis weiter in feinem Boften als Chauffee-Infpettor, und bestimmte ferner, bag er auch mit ber Beforgung ber Lands mege-Inspettoratsgeschäfte beauftragt merben follte für ben Fall ber Benfionirung bes Landwege : Infpettors. Trop biefer Roniglichen Resolution, die als eine Königliche Begnabigung angesehen werden barf, tonnte ber Minister für Lauenburg bu Blat nicht ichuten, ba ber Rriegsminister Sansen feine Rudficht auf bieselbe nahm. Die Sache endigte bamit, bag bu Blat im Frühjahr 1852 vor ein in ber Stabt Schleswig tagendes Kriegs gericht gestellt murbe. Rach Berlauf von 8 Monaten marb ihm ein Urtheil publicirt, wonach er als Deferteur und wegen Eibbruchs jum Berlufte feiner Charge und Ehre conbemnirt marb. Die Ehre gab ber Konig aus besonberer Gnabe ihm wieber, bestätigte aber fonft bas Urtheil.

Diese Bemertungen über Lauenburg habe ich hier zusammengestellt, theils bamit ich nicht genöthigt werbe, in der Darstellung des ferneren Berlauss der Begebenheiten mich durch deren Auseinandersetzung aufhalten zu lassen, theils damit man gleich übersehen kann, welche Rechtsprincipe und Begriffsverwirrungen

in Kopenhagen vorherrschend waren. — Bon Dänemark aus war, wie oben bemerkt, der provisorischen Regierung die strengste Strase angedroht, vom Bundestage in Franksurt sie besobt und gebeten worden in ihrer Thätigkeit fortzusahren; sie selbst hatte beim Zusammentritt der vereinigten Provinzialständeversammlung am 3. April aber erklärt, in die Hände derselben ihre Autorität niederlegen zu wollen, damit diese Versammlung über die sernere Leitung der Landesangelegenheiten bestimmen könne. Der 3. April brachte die Provinzialstände zum ersten Mal vereinigt zusammen. Der erste Act der vereinigten Provincialstände durch den Kirchenbesuch war seirelich und ergreisend, das Sizungstotal aber weniger ansprechend, indem man das Theater hierzu erwählt und eingerichtet hatte. Die Abstimmung in der ersten Sizung bestätigte die provisorische Regierung in ihrer Wirksamteit und die bisherigen Mitglieder in ihrer Theilnahme an derselben.

Die Kieler Demokraten versuchten an eben bemselben Tage in Rendsburg einen Krawall zu Gunften ihrer Leute zuwege zu bringen, um die Wahl einiger derselben in die provisorische Regierung zu erringen; aber die conservativen Landleute warsen diese Männer, welche sich auf dem Markt auf Tische gestellt hatten, während sie die Bolksmenge haranguirten, ohne weitere Umstände mit einem soliden Griffe in die Halsbinde von ihrem erhöhten Standpunkte herunter, und damit hörte die ganze Kosmödie aus.

Bon biesem Tage stammte bas spätere Zerwürsniß, welches sich zwischen mir und meinen Collegen nach und nach so ausbildete, daß ich aus aller Berbindung mit Leuten treten mußte, in deren Fähigkeiten ich mich eben so sehr als in ihrem Character getäuscht hatte.

Die überall in Deutschland im Jahre 1848, follten auch in

ben herzogthumern bie unschuldigen Rehe und hasen dem öffentlichen Unwillen erliegen. So sehr hatte herr Olshausen die
Mitglieder der provisorischen Regierung mit dem angeblichen
Unwillen der ländlichen Bevölkerung über die Jagdgerechtigkeit
der Krone und Gutsbesitzer in Schrecken gesetzt, daß mehrere
derselben besürchteten, die Bauern des Amtes Rendsburg würben sich zum Aufstand erheben, salls man nicht sofort die Jagd
frei gebe. Ich war aber immer auf dem Standpunkte, daß
wir die bestehenden Gesetz, Rechte und die öffentliche Ordnung erhalten wollten, also nicht solche Eingriffe in die Rechte der Krone
und der Privaten uns erlauben dürsten, und erklärte mich in
der Sitzung der provisorischen Regierung gegen diese Mahregel.

Bon Morgens 6 Uhr bis Abends 11 Uhr fortwährend burch die Formirung, Equipirung und Absendung ber neu gebilbeten Bataillone, Rorps und Reiterabtheilungen, burch jum Dienst bei uns fich melbenbe Officiere, burch Besprechungen mit bem Oberften Bonin und andern Officieren ber preußischen Truppen u. f. w. in Anspruch genommen, tonnte ich unmöglich viele Zeit in ben Situngen ber provisorischen Regierung verlieren, und hatte hierzu um fo viel weniger Beranlaffung, als teine laufenden Geschäfte barin portommen tonnten, wenn wir unseren Standpuntt inne hielten. Bas nun die anderen fünf Mitalieder im Ronseilzimmer vorhatten, weiß ich nicht; ich glaube aber, baß fie bort gang gemuthlich bie Zeit verschwatten und baburch herrn Diehaufen Gelegenheit gaben, bei feiner Bewandtheit ber Rede fie ju allerhand überfturgenden Unfichten hin-Bahrscheinlich war es benn auch bas Resultat solch einer Unterrebung, welches ben Grafen Reventlow zu mir führte, um mich zu bereben, ber projektirten Sagbfreiheit meine Buftimmung zu geben. In bem fich entspinnenben Gefprach führte

ber Graf unter anberen Grunben auch an: \_une beiben tann bies ziemlich gleichgultig fein, benn unfere Butgangeborigen find ia Zeitpachter." Erstaunt fab ich ihn an, und ermiberte: 36 bitte Sie, find bas Betrachtungen und Grunbe, bie bei Beurtheilung einer gefetlichen Bestimmung in Ermagung tom-Wir follen bie Rechte Unberer fcuten und nicht men burfen? unferen eigenen Bortheil ober Schaben ermagen?" Dies Befprach öffnete mir über bie Charatterfestigfeit bes Mannes bie Mugen. Es murben immer mehr und mehr Angriffe gegen mich unternommen und bie Sache fo als nothig gur Erhaltung ber Ordnung und Ginigfeit von fo verfchiebenen Seiten mir vorgestellt, baß ich endlich am 1. April Abends, ebe ich ben nachsten Morgen nach Flensburg ging, nachgab und in ber Sigung ber proviforischen Regierung genehmigte, bag ber am 3. April gufam= mentretenden Brovingialftandeversammlung eine Broposition babin lautend vorgelegt wurde: "Die Jagdgerechtigkeit folle jebem Befiber eines Grunbftudes auf bemfelben gufteben."

Als ich in ber Nacht zwischen bem 2. und 3. April aus Flensburg retournirte, hatte ich selbstverständlich keine Zeit, mich um die gedruckten Borlagen für die Ständeversammlung zu betümmern, und sah dieselben erst durch, als ich mich auf meinen Blat im Versammlungslokal gesetzt hatte. Man kann sich mein Erstaunen benken, als ich bei der Jagdproposition die Worte eingeschaltet sand hinter "jedem Besitzer," — "denen Erbpäckter gleich zu achten sind." Dies änderte namentlich im Herzogthum Schleswig, wo ein großer Theil der Krondomainen in Erbpacht gegeben ist, den ganzen Sinn der Sache, wie sie am 1. April von uns beschlossen wurde. Ich fragte nach der Sitzung den Grasen Reventlow, wie eine solche Abweichung von dem einmal gesaften Beschlusse hätte geschen können, und wie

so etwas mir nicht mitgetheilt worben fei? Er antwortete, baß es ihnen in meiner Abmefenheit nothig erschienen mare, bie Erbpächter mit in die Jagdberechtigung binein zu ziehen. Alfo tonnte ich mich auf die gefaßten Beschluffe nicht mehr verlaffen! In biefen Tagen fingen auch bie perfonlichen Berfolgungen an; 3. B. forberte bie provisorische Regierung von mir, baß ich ben Dberft v. Senffarth (Rommandant von Rendsburg) verabicbieden follte, weil er banische Sympathien bege; und ber pensionirte Oberft v. hoeah follte Rendsburg verlaffen, weil er Spion fei; so auch follten von den tuchtiaften Unterofficieren der Artillerie, bie später febr bochaeschatte Manner waren, als ich fie gu Officieren ernannte, Jordan, Christiansen und Beters 2c., ents fernt werben, weil fie banifch gefinnt maren! Ja, fogar Rapitan Donner und die beiden Bruder Chriftenfen, ber Deich= inspettor und der Wafferbaudirettor, murden verbächtigt, und von mir verlangt, daß ich fie nicht anstelle. Den Oberft Sepffarth, ber sein ganges Leben hindurch ein Mantelträger gewesen mar, ließ ich mit vollem Gehalt abgeben. Der Oberft Hoegh ftand nicht unter mir; also überlich ich bies ber Geftungepolizei. Die anderen Manner ertlarte ich aber für völlig rein in ihrer Befinnung, und wies biefe Beschuldigung in ber Regierungsfibung ohne weiteres als faule Intrigue gurud. Die beiden Chriftenfen haben mir fpater ihre Bermunderung barüber ausgesprochen, baß ich fie nicht in ben Militardienst wieber aufnahm, sonbern ihnen fagte, fie mochten ihre Civilamter fortführen. Der Grund hierzu ist aber leicht einzusehen, benn ich wollte so anerkannt tüchtige und patriotische Leute nicht weiteren Berfolgungen aussetzen.

Bei bieser Gelegenheit muß ich eines entgegengesetzen Falles erwähnen, ber mir später zum Borwurse gemacht warb. Als nämlich im herbst 1850 unter bem Kommando bes Generals

Billifen ber in jeber Begiebung unverantwortliche Angriff. auf Friedrichstadt gemacht worden war, ber, wie jeder es batte poraussehen tonnen, mit ber Ginafderung ber Salfte ber eige: nen Stadt, einem bedeutenden Berluft an Todten und Berwundeten und einem totalen Abidlag enbete, follte ich, ber feit 2 Jahren gurudgetreten mar und feit 6 Monaten ruhig in ben Subeten lebte, bennoch bafur ben Gunbenbod abgeben, inbem es in ben öffentlichen Blättern bieß: "ber Angriff auf Friedrichftabt ift nur verungludt burch bie umfichtigen Dagregeln, welche ber bortige Rommanbant Oberft v. Belgesen getroffen batte, biefer ausgezeichnete Mann, ber im Fruhjahr 1848 ber provisorischen Regierung seine Dienste anbot, vom Bringen von Roer aber auf eine höhnische ober bariche Beife gurud gewiesen ward u. f. w." Diese schönklingende Phrase ward baburch veranlaßt, daß die älteren Golbaten, welche unter mir gedient hatten, fich im Gefprache babin außerten, falls ich fie noch tommanbirt batte, murben folde tolle Sachen nicht vorgefommen fein. Auf dergleichen Meußerungen mußte fofort ein Dampfer gebrudt werben, und beghalb ber Zeitungsartifel.

Die angeblich höhnische ober barsche Zurüdweisung Helgesens war solgende: Er war ein geborner Norweger, der ben militärischen Dienst verlassen hatte, nachdem er mit der Otsupationsarmee aus Frankreich 1819 zurüd gekommen; ich glaube er hatte später in Griechenland oder Algier noch etwas Krieg gesehen und lebte jett seinigen Jahren auf Johannisberg beim Landinspektor Tiedemann, wo er als passionirter Jäger die Jagd exercirte. In der zweiten Boche nach der Erhebung ließ er sich, wie so viele Andere, bei mir mit der Erklärung melden, bereit und willig in Dienst treten zu wollen. Ob er dies aus Interesse für unsere Sache that, oder der Ueberredung Tiedemann's solgend, oder, was mir

mahricheinlicher ift, um fich ber Berbächtigung zu entziehen, fann ich natürlich nicht bestimmen. Ginen nicht einheimischen früheren banifden Officier aber in einem Augenblide, mo fogar bie Ginbeimischen verfolgt murben, anzustellen und biefem ein Bataillon zu geben, indem er Oberstlieutenant mar, und benselben alfo unferen Schleswig : Solfteinern vorzuschieben, bas tonnte mir im Entfernteften nicht einfallen. Ich eröffnete baber meinem verfon lichen Abjutanten, Sauptmann v. Berger (beffen Dienstverrich tung bamals barin bestand, bie meine Thur Bestürmenben gu em pfangen, zu verzeichnen und nach meiner Entscheibung zu befcheiben): fagen Sie bem Dberftlieutenant v. Belgefen, "bag ich ibm für sein Intereffe für unsere Sache vielmals banten ließe, baß ich mich aber außer Stand fühlte, ihm eine feiner Anciennetat entsprechende Anstellung zu geben." Db biese Antwort barich ober bohnisch mar, überlasse ich bem Urtheile ber Lefer, aber ich bitte zugleich zu bebenten, welch ein Zetergeschrei bie provisorische Regierung erhoben haben murbe, wenn ich biefen fo zu fagen banischen Officier angestellt hatte. Berr Belgesen ging fofort nach Rovenhagen und trat bafelbit in Dienst gegen uns. Tiefer waren feine Sympathien fur bie ichleswig-holfteinifche Sache nicht.

Diese Details führe ich hier an, damit der Leser sich das Bild der damaligen Zeit verdeutlichen und zugleich sehen könne, in welche peinliche Lage ich gestellt war, wie alle Partheien Forderungen und Erwartungen an mich stellten, die ich unmögslich befriedigen konnte und durste; wie die provisorische Regierung hinter meinem Rücken Sachen that, die sie mir nachher Schuld gab, oder meine Person vorschützte, wo sie mich überstimmt oder umgangen hatte. Nachdem die Mitglieder der provisorischen Regierung von der Ständeversammlung mit der Fortssührung ihrer Wirksamkeit beauftragt waren, traten sie jeht mehr

und mehr in ihrer individuellen Gestalt auf; dies war besonders der Fall mit M. T. Schmidt. Wie oben gesagt, war ihm das Finanz- und Postsach überwiesen. Er änderte die ganze Rechenungsweise der Hebungsbeamten ab, obgleich wir Alles im Interesse des Bestehen den unternommen hatten.

Der ausgezeichnete, anerkannt tüchtige und rechtliche Obertaffier an ber Saupttaffe, Generalfriegstommiffar Rifder, ber biergegen remonstrirte, marb entlaffen, gleichfalls unter bem Borwande, daß er banische Sympathien bege. Welche Absicht und Beweggrunde herrn Schmidt bierbei leiteten, weiß ich nicht, aber gleichzeitig trat er mit einer Broposition berpor, ober ließ sie burch Olshaufen ober Befeler vortragen, die nichts weniger mar, als fein Dampfichiff "Chriftian VIII.," welches feit 1840 zwischen Riel und Rovenhagen fuhr, bem Lande zu vertaufen, bamit es als Rriegsichiff verwendet werbe. Der Borichlag mar gu lacherlich, um nicht von mir gleich als nutlos bezeichnet zu werben. Lächerlich, fage ich, benn Jeber, ber von Marine: und Geemejen auch nur ben fleinsten Begriff bat, weiß, baß man Rriegsschiffe nicht fo balb herstellt, und bag man Secofficiere und Seeleute. bie ben Dienst auf biefen Schiffen ju verrichten im Stande find, nicht aus bem Mermel icuttelt. Bas follten wir mit einem Schiff gegen die alte moblausgeruftete und bemannte banische Rlotte thun? und wo war die Zeit und bas Material, um mehrere gu bauen und zu renoviren? Wir tonnten boch unmöglich beabfichtigen, ben ungludlichen Rrieg über viele Jahre in die Lange ju gieben. Diefe Grunde, welche ich anführte, murben aber vom Rollegium mit einer Urt Stumpffinn angehört, und barauf unter ber Behauptung bestanden, bie Cache fei nicht abzuweisen, es tonne ber Anfang ju einer beutschen Flotte werben u. f. m. 3ch fagte ben herren, bag ich bei meiner Unficht beharre, aber

um ihnen jede Chance zu geben, wolle ich das Schiff untersuchen lassen, in wie weit es überhaupt sich zum Kriegsdienste eignete. Den Kapitän Donner beaustragte ich daher, es mit einem ersahrenen Schisssdumeister zu untersuchen und das Resultat zu berichten. Diese Untersuchung ergab benn auch, daß das Schissa. zu schwach gerippt war; b. daß es zu alt sei, um bedeutende Umänderungen zu ersauben; c. daß es zu viel Ueberbord und nicht genug Tiesgang habe, um die Maschine einigermaßen vor den seinblichen Kugeln zu decken; d. daß die ganze innere Sinrichtung total verändert werden müßte, und dasselbe folglich als bewassenesses Schiff gar nicht zu verwenden wäre. Hiermit war dieser Plan gescheitert. Dies ereignete sich vor dem 9. April.

Um bem Lefer eine klare Sinsicht in biese gemeine Intrigue zu geben, muß ich wieder etwas zurud gehen.

Dben ift angeführt, wie am 23, Marg Abende in Riel gwis ichen herrn Befeler und ben Demofraten auf bem Rathhause eine Bereinigung babin getroffen murbe, baß ftatt Abvotat Bargum ber Raufmann Dt. T. Schmidt in die provisorische Regierung treten solle. Nachdem also dieselbe sich auch über ihre Broflamation mit biefen Leuten verständigt hatte und nach bem Sotel Brandt gurud war, um bie erforberlichen Briefe und Orbres abzufertigen, tam herr Schmidt, um fich uns als College porzustellen. Ueber bie Dichtigfeit bes Mugenblids, bie Große unferer Berantwortlichfeit, ben 3wed unferer Beftrebungen fagte er teine Silbe, sondern fuchte mich allein zu fprechen und machte mich hier auf bie Gefahr aufmertfam, bie aus einem plotlichen Erscheinen einer banischen Flotte und bamit verbundener Landung banischer Truppen entstehen konnte. Ich erwiderte ihm, daß ich baran nicht glaubte, und weniger einen folden Ungriff als bas Ginruden von ber Lanbfeite ber befürchte. Da meinte er,

baß bie Aufregung und Mengstlichfeit vor folch' einem Gee: Angriff viele Menschen lähmen und Riel und feine Umgegend in einer beständigen Unruhe erhalten murbe. Er habe mir beshalb ben Borichlag machen wollen, fein Dampfichiff, bas jett boch nicht nach Ropenhagen fahren tonne, in ber Sobe zwischen Kehmarn und Lagland zu stationiren, bamit es gleich Nachricht bringen könne, falls fich eine Flotille zeigen follte. Darauf bemerkte ich ihm, bag bies und ein theurer Spaß werben tonne, benn wenn bie Danen bas Schiff nehmen follten, bann murbe er von uns ben Werth erfett verlangen. "Dh!" fagte er, "bie Danen haben fein Schiff von berfelben Schnelligfeit und bie Roften ber Roble, welche mir allerdings erfest werben muffen, find nicht bedeutend!" Run erwiderte ich: wenn Sie wirklich bavon überzeugt find, daß bie Gemutheruhe ber Rieler baburch geforbert werben tann, fo habe ich für meine Berfon nichts bagegen, baß bas Schiff in ben erften Tagen, bis fich bie Sache etwas geordnet hat, ausläuft, um als Aviso zu dienen, und will auch fogleich meinen herren Collegen bie Unnahme bes Borichlages proponiren. Ich vollbrachte Letteres und Graf Reventlow und Befeler ftimmten bei. Als ich bies Schmidt eröffnete, bemerfte berfelbe: nun muß ich gleich mit bem Rapitan fprechen, ber nicht ber Mann ist biesen Auftrag auszuführen (ich glaube, er war ein Dane) und werbe bem fruberen erften Steuermann, ber feit 10 Jahren mit dem Schiffe gefahren ift, bas Rommando geben. herrn Schmidt fah man bis jum nächsten Tage nicht wieber. Das Schiff lief in bie Oftfee, aber es fehrte immer nach Riel zurud, ohne bag fich banische Rriegsschiffe hatten feben laffen wollen. Nach 4 bis 5 Tagen tam plötlich bie Nachricht nach Rendsburg, ber "Chriftian VIII." fei auf bem Bulter Riff gestrandet, als er in ber Nacht nach Riel habe einlaufen wollen.

Es muß mohl bemertt merben, baß bas Schiff feit 10 Jahren wöchentlich zwei Dal im Commer, und ein Dal im Berbfte und Frühjahre feine Sahrten machte, und jedesmal nach Riel zwischen 4 und 6 Uhr Morgens, also jum Defteren im Dunkeln eingelaufen war, und bag es jest von bemfelben Mann geführt murbe, ber, wie ich bei meinen vielen Reisen auf biefem Schiffe felbst ju feben Gelegenheit hatte, Die Bachen am Morgen ftets verfeben mußte. Alfo biefer Dann tonnte gu einer Beit, mo er alle Muße und Rube hatte, bas Schiff zu führen, folch ein Berfeben begehen? Das Better mar neblicht, welches in jener Jahreszeit bezeichnet, bag ber Wind von Diten weht, bem bas Bulfer Riff gang exponirt ift, und bann geht bort bie Gee boch. Der Oftwind wollte aber an biefem Tage nicht ftarter werben als nöthig mar, um bas Baffer aus ber Ditfee herzutreiben, und fo gelang es bem Dampfboot Lowen bei folch erhöhtem Baffer: ftande, ben "Chriftian VIII." noch an bemfelben Tage wieber flott zu machen und unbeschädigt nach Riel zu bringen.

Die Nachricht, daß sich die danische Armee auf Alsen und an der nördlichen schleswig'schen Grenze concentrire, machte die serneren Bemühungen des herrn Schmidt überstüssig. Er sandte das Schiff nach Lübeck, in welcher Absicht habe ich nicht ersahz ren; ob es nun als neutrales Schiff auf Schweben oder Peterszburg sahren, oder ob es dort verkauft, oder zur Disposition von C. H. Donner, dem die Hypothet darauf zustand, gestellt werden sollte, habe ich damals keine Gelegenheit gehabt zu ersorschen.

Nachbem die Ständeversammlung uns bestätigt hatte, tauchte ber erwähnte Borschlag, für das Land das Schiff anzukausen, wieder auf. Die Antwort des Kapitäns Donner lief ein, während ich mich am 9. und 10. April bei den Truppen besand. Die sehr mißmuthige Stimmung, in welche ich nach dem Rück-

zuge von Bau nach Rendsburg kam, ließ herrn Schmidt einige hoffnung gewinnen, mich jest bezüglich bes Schiffankaufes nachzeibiger, zu finden. Als ich eines Morgens, ich glaube den 17. April, ins Berfammlungszimmer trat, waren bloß Graf Reventlow und herr Olshausen dort; ersterer sagte mir: "Herr Olshausen wünscht mit Ihnen etwas zu bereden," und seste sich, uns den Rücken kehrend, an den Schreibtisch.

Olebaufen begann mit einer langen Ginleitung über bie mikliche Zeit für den Sandelsstand u. f. m., welches zu vetuniarer Berlegenheit bes herrn D. T. Schmidt geführt habe und ichloß bamit, baß berfelbe banterott fei, falls wir ibm nicht bas Dampfichiff abfauften. Dies mar mir boch zu überrafchend, und brachte mich zu bem Ausruf: "Was! und biefer Mensch hat die Frechheit, fich am 3. April ber vereinigten Stänbeversamm: lung porzustellen, um in der provisorischen Regierung zu bleiben? Reber Raufmann weiß boch gewiß 14 Tage porque, wie seine Umftande fteben? Belch' ein Standal! mabrend fremde Trup: pen, Generale und Surften bei uns einzichen, foll Giner aus ber provisorischen Regierung als Bankerotteur bezeichnet werden!" Schlimm genug, fagte Dlshausen, bie Cache ift aber nun einmal fo. Das will er benn für ben veralteten Raften haben, fragte ich? Er giebt an, baß er unter 45,000 Species: Thaler nicht frei tommt. Es tommt bier bas Schiff gar nicht in Betracht. wendete ich ein, sondern die Rede ist hier, unser Land und unsere Sache bes Standals zu überheben, und in einem Augenblide, wo alle Augen Deutschlands auf uns gerichtet find, nicht eine folde Blamage zu gestatten. 3ch sette bingu: "Wir tonnen bas alte Brad vielleicht fünftig als Postschiff verwenden, und ich will mich burch die Ueberzeugung beruhigen, bag die große Summe von 67500 Thalern preuß., für die Ehre des Landes verwendet werden barf." "Nun Gott Lob!" sagte nach dieser meiner Erklärung Reventsow, sich umkehrend. Er war also der ganzen Berhandlung mit dem Ohre gesolgt. Beseler trat gerade auch zur Thüre herein; ihm ries Reventsow entgegen: "Der Prinz hat eingewilligt!" So? dachte ich bei mir selbst, also war es gar nicht nöthig zu sagen, worein ich gewilligt habe? Also wird hier in solcher Weise mit mir Komödie gespielt und mit dem Gelde und der Ehre des Landes Haus gehalten?

Bon biefem Augenblice an war jedes Bertrauen in den guten Willen und die rechtliche Ueberzeugung meiner Kollegen schwankend geworden, und die spätere Ersahrung bestätigte mein damaliges Urtheil nur allzu sehr.

In der Woche zwischen dem 2. und 9. April sand auch die Sendung des Majors v. Wildenbruch statt. Dieser ebenso unsbedeutende Geist als ungeschickte Diplomat trat bei einem Besuche, den er mir machte, so merkwürdig aus, daß ich ihn gerade heraus fragte: "wie sind Sie hier zu betrachten, als Spion, oder als Diplomat?" Hätte Preußen damals einen gewandten Mann gesandt, so wäre die ganze Sache wahrscheinlich in einisgen Wochen ohne Blutvergießen beendet worden. Wie widerssinnig herr v. Wildenbruch sich dabei benahm, ist oft genug öffentlich beurtheilt worden, um hier noch wiederholt zu werden.

## VII.

## Anfang der militärischen Operationen.

Die militärischen Operationen hatte ich bei ber am 4. April ftattgehabten Recognoscirung verlaffen; am 5. bes gl. D. befam ich hierüber bie Melbung bes Generals Rrohn, und gleichzeitig bie Unzeige, baß bie Danen auf holnis gelandet feien und bafelbft einen Boften etablirt hatten, inbem bie Lanbenge, welche bie Salbinfel mit bem Reftlande verbindet, burch bie Schiffetanonen so beherrscht merbe, bag nicht baran zu benten gewesen fei, beren Gestsetzung allbort zu verhindern, und eine Möglichkeit fie ju vertreiben, nicht eriftire. Ich antwortete bem General Rrohn, baß er biesseits ber Landenge eine Truppe postiren moge, welche ein unerwartetes und plögliches Borbringen verhindern ober aufhalten fonne. Um 6. April ichrieb mir ber General Rrohn wieber, feine Stellung murbe bebentlicher; die Danen hatten mehr Truppen gelandet, etwa ein Bataillon! Der Geift feiner Truppen fei burch bie Ginflufterungen und Intriguen ber Flensburger Burger febr zweifelhaft geworben, er glaube nicht, bag er fich in Flensburg langer halten tonne, und burfe die Berantwortlichkeit für ein langeres Stehenbleiben nicht übernehmen; folle bie Stellung behauptet werben, fo muffe er bitten, bag ich felbst hintame. Diefen Brief brachte mir ber Oberft Fabricius in ber Racht um 2 Uhr, zwischen bem 6. und 7. April. Ich antwortete fofort am Morgen bem General Rrohn, bag nebst anberen Gründen ich bauptfächlich bier ben Entschluß bes Königs

von Preußen barüber abwartete, ob die preußischen Truppen nach dem Herzogthum Schleswig marschiren durften; davon hinge die ganze Führung des Arieges ab, und ich müsse sodann erst mit dem Obersten v. Bonin darüber Rücksprache nehmen, wie die Operationen eingeleitet und ob offensiv oder besensiv versahren werden sollte; sobald ich hierüber im Klaren sei, würde ich sosort kommen, er erhalte aber hiermit meine völlige Genehmigung, sobald als er sich nicht länger in seiner jezigen Stellung behaupten könnte, dieselbe zu verlassen und sich bei Schmedeby oder Ibstedt aufzustellen.

Hierauf bekam ich am 8. April Morgens, vom 7. Abends batirt, ein Schreiben bes Generals Krohn, worin er mir für meine Auseinandersehung dankte, und erklärte, er sei jeht vollsständig klar über meine Absicht, und werbe nach ber gegebenen Einwilligung zurückgehen, sobalb er es nöthig halte.

Die Gründe, welche mich nebst bem angeführten Hauptgrunde in Rendsburg zurüchielten, waren: daß hinter meinem Rücken die provisorische Regierung Gott weiß was hätte vornehmen, besonders die Reihen der Officiere mit allerhand verlausenen Subjekten hätte füllen können, wozu sie sich stets bereit fühlte. So lange also keine brohende Gesahr vorhanden war, hielt ich es für meine Pslicht, in Rendsburg zu bleiben und selbst die Ausrüstung und Eintheilung der Truppen zu überwachen. Um 8. April Bormittags erhielt ich noch eine Meldung des Generals Krohn, worin er mir anzeigte, daß die Dänen sich auf Holnis zu verstärken schienen, und er daher nebst dem 1. Jägercorps noch einen Theil des 4. Bataillons dorthin gesandt habe, um Glücksburg zu besehen. Ich ließ sogleich eine Stassette an ihn abgehen, daß ich, da man in Verlin nicht zu einer Entscheidung kommen zu können schien, den nächsten Bormittag, 9 April, in

Mensburg eintreffen murbe, indem ich Abends nach Schledwig gebe und bie Stellungen zwischen Schleswig und Mens: burg auf bem Wege nach letterem Orte noch beschen wolle. Nachbem ich baber am Sonnabend ben Bahngug abgewartet hatte, falls eine Entscheidung aus Berlin tommen follte, und bie nöthigen Befehle und Anordnungen fur meine Abwesenheit im Bureau gegeben hatte, fuhr ich Abends nach Schleswig. hier beredete ich mit dem Major von Baftrom, wie er die Stellung bei Ibftedt gur Aufnahme ber Truppen, welche ich aus Flensburg jurudziehen wollte, vorbereiten laffen folle. Den Sauptmann von Jeg vom Ingenieurcorps hatte ich mit einer Abtheilung Bionniere nach Schlesmig beorbert, um zu biefem 3mede zu wirten. In berfelben Nacht erhielt ich wieber vom General Rrohn Melbung, bag bie Feldmache in Bau von ben Danen angegriffen und geworfen worben fei; bag aber eine ibr gu Sulfe gekommene Rompagnie bie Danen wieder berausgeworfen habe und biefe fich gurudgezogen batten. - Conntag Morgen por Connenaufgang war ich mit Baftrow und Jeg bei Ibstebt und orbnete bie Anlage einer Redoute fur bie 4-12 pfundigen Ranonen, die ich fofort aus Mensburg gurudfenben murbe, an, gab ben Befehl, langs ber Lifiere bes Balbrudens Rommuni= fationsmege auszuhauen und bas Defile von Belspang gur Barritadirung vorzubereiten. Rach Ausgabe biefer Borfdriften eilte ich nach Flensburg, wo ich 91/2 Uhr eintraf.

Bas war hier mahrend ber Zeit geschehen, und wie ftanben bie Sachen?

General Krohn hatte nach Empfang meines Briefes, ber bie Einwilligung zum Rückzuge gab, am 8. eine Menge Wagen requirirt, welche während bes Tages auf der Flensburger Straße hielten und zu Unfug Anlaß gaben. Diese Maßregel konnte

auch nicht ben Beift ber Truppen fraftigen, benn es bewies, baß ber Anführer fich nicht ficher hielt. Die Anstalten maren getroffen, um ben Rudzug in ber Nacht zwischen bem 8. und 9. zu bewertstelligen. Um Rachmittage bes 8. machten bie Danen bei Holnis noch größere Demonstrationen und unterhielten von ber Korvette, welche vor Langballig lag, ein fortmahrenbes Weuer auf die bort aufgestellten Jager. Dies veranlagte Rrohn, auch bas 1. Bataillon nach Gludsburg zu birigiren. Es blieben also in ber Stellung vor Flensburg nur bei Rrusau bas zweite Jägercorps (von bem bie Lauenburger fortgegangen waren), nebst Studenten und Turnern; ferner gwifden Rrufau und Riebufen. langs ber bobe über ben Mühlen : Teich und : Strom gur Berbindung mit bem 2. Bataillon eine Rompagnie des 4. Bataillons, besgleichen in Niehuus und Bau bas 2. Bataillon, fubwestlich von Niehuus über Woldmerstorf und Harrislev das britte Bataillon; baran schloß sich bas 1. Freicorps und bie Ravallerie bei Schäferhuus. In Glensburg felbst standen bas 6. Bataillon und bas 2. Freicorps als Referve.

Weil die Dänen Sonnabend Nachmittag den 8. boch zu keinem wirklichen Angriff bei Holnis übergingen, der Angriff berselben aber auf Bau zurückgewiesen worden war und Krohn meine Anzeige, daß ich am 9. nach Flensburg kommen würde, erhielt, gab er den gesaften Entschluß, zurückzugehen, auf, und setze sich badurch in die unhaltbare Lage a cheval auf der Flensburger höhe mit 5000 Mann zu stehen, während er mit 10,000 Mann von der einen Seite angegriffen wurde.

Eine starke Recognoscirung von Krusau aus am Sonnabend Rachmittag wurde die seindliche Stellung aufgeklärt haben; die Unterlassung dieser Hauptvorsichtsmaßregel hat sich der General Krohn in der ganzen Zeit trop meiner Monitos zu Schulden tommen laffen. Das Ergebnig biefer Recognoscirung mußte entscheiben, ob bas Truppencorps bie Stellung nörblich von Alensburg einnehmen, ober ben Rudzug in ber Nacht antreten follte. Daß Rrohn bies verfaumt bat, tann ihm mit Recht porgeworfen werben; bag er fich burch mein Kommen ober Richttommen leiten ließ, wenn bies nicht eine fpater erbachte Entschuldigung gewesen ift, war eine Furcht vor Berantwortlichkeit, bie man boch am Enbe bem Manne von über 60 Nahren, ber feit 25 Jahren aus bem aktiven Dienst getreten mar, nicht gu boch anrechnen barf. Er batte eine febr fcwierige Stellung; benn mit einer lofe zusammengesetten Truppe, ohne organisirten Stab ober Abjutantur, war er in Alensburg einmarschirt, wo bann an ihn eine Daffe von Requisitionen jeber Art von ben einzelnen Truppenkörpern ergingen, und ihn, da er ein fehr akku: rater Geschäftemann mit ber Geber war, fast ben gangen Tag mit Schreibereien hetten, Ueberdieß follte berfelbe bie Organifation bier fortfeten und zugleich ben Dienft im Felbe übermachen. Es mare unrecht, bem Manne, ber fich gang bem Dienfte feines Baterlandes aufopferte, in ber Geschichte folde Bormurfe machen zu wollen, wie fie ihm gemacht worben find.

Als ich in Flensburg antam, fand ich Krohn in seinem Quartiere auf: und abgehend in großer Aufregung. Run! sagte ich, wie steht die Sache? Schlecht! sagte er; was wollen Sie daß ich thun soll mit Leuten, welche mir sortwährend melden: ich werbe angegriffen und ziehe mich zurück! Das ist freilich eine schlimme Meldung, erwiderte ich, lassen Sie doch nun die Karte sehen, um die Stellung in diesem Augenblick zu beurtheilen. Wie ich hier gesehen hatte, daß Woldmerstorf in den Händen der Dänen sei, sandte ich den Rittmeister Grüter, der damals bei mir Abjutantendienste that, nach harrislev, um zu

sehen, wie weit unser linker Flügel schon umgangen und ber Rückzug längs ber Chausiee nach Schleswig bedroht sei. Da saft die Hälfte bes regulären Militärs bei Glücksburg stand, so war an kein Bleiben in Flensburg mehr zu benken, und ich gab baher an Krohn ben Besehl, sosort Alles was nördlich von Flensburg sei, durch die Stadt zu ziehen und nach Glücksburg ben Besehl zu dem nach Schleswig anzutretenden Kückzuge zu senden, mit dem Bemerken, daß ich, wenn wir hinter Flensburg eine vorläusige Stellung genommen haben würden, um die Bagage und den Train zu becken, die näheren Besehle geben würde, auf welchem Wege der Rückzug anzutreten sei.

Bor Flensburg ftredt fich nämlich ein großes Torfmoor in fühmeftlicher Richtung fast 3/4 Meilen weit bis gegen Bilichau bin, wo wieder ein moorigter Bach, ber in ben Dever Gee fällt, die linke Flanke bedt; wenn wir folglich erst aus Flensburg beraus waren, bann tonnte fo leicht teine Flankenumgehung stattfinden. Was tam aber aus ber Stadt beraus? Das fechste Bataillon und 2. Freicorps nebst 12 Geschüpen, barauf folgten einzelne Rompagnien bes 2. und 3. Bataillons, theilmeise in aufgelöstem Buftanbe. Die Kavallerie war verschwunden, sie batte einen migglückten Angriff auf eine banische Batterie nebit Ravallerie gemacht, und fich bann empfohlen; erft nach Banderup und von bort nach Langftebt. Das erste Freicorps war durch diesen Rudzug allein auf dem offenen Terrain geblieben. und mußte fich por bem Andrange ber banischen Ravallerie in's Sannewitter Solz merfen, von wo es Nachts über Susum fich surudsoa.

Hauptmann Michelsen mit dem 2. Jägercorps, den Studenten und Turnern und der 4. Kompagnie des 4. Bataillons fehlten noch. Ich ließ das 6. Bataillon und das 2. Freicorps, welche unter bem General Krohn bie Arrieregarbe bilben follten, vor Flensburg stehen, um ben Rūdzug Michelsen's zu erwarten, während die Artillerie, ber Train und das 2. und 3. Bataillon sich in Marsch auf der Schleswiger Chaussee setzten. Da sahen wir wie nördlich vor Flensburg in der Borstadt sich ein hestiges Feuer von Kleingewehr und von den Kanonenböten entspann, und in kurzer Zeit kam mein entsenderer Abjutant Grüter an und meldete, es sei der Eingang nach der Stadt von den Däenen besetz, und keine Möglichkeit für Michelsen durchzukommen; mit genauer Roth sei er mit der Kompagnic des gesallenen Kapitän Schmidt durch die Borstadt gekommen.

Herr v. Grüter erreichte die Gesechtslinie zwischen Harrislev und Flensburg gerade, als der Hauptmann Schmidt durch eine Kugel im Kopf getrossen geblieben war. Wie früher gesagt, war bei jeder Kompagnie nur ein Officier, also war das Kommando so gut als erloschen. Ohne sich zu bedenken gab Grüter sein Pserd einem Soldaten in die Hand und etablirte längs dem Knick, der zu beiden Seiten des Weges sich ausdreitete, die Kompagnie in offener Stellung. Es gelang ihm hierdurch, den Fortschritt der Dänen zu hemmen und das 2. Bataillon sowie die 4 Geschütze von Michelsen bekamen Zeit, Flensburg zu erreichen. Grüter selbst hatte 2 Streisfugeln bekommen, deren eine ihm einen Knopf seines Dollmans sortriß, die andere seine Karte, die er in der Brustassche trug, streiste.

Als die Unmöglichkeit für Michelsen durchzukommen constatirt war, setzte sich auch die Arrieregarde in Marsch und wurde nur durch einige seindliche Kanonenkugeln molestirt. Die dänische Kavallerie, die südlich von Schäserhauß stand, hätte es ganz in ihrer Gewalt gehabt, uns den Rückzug sehr schwierig zu machen, that es aber nicht, sondern zog triumphirend in Flensburg ein. Einem meiner Abjutanten, ber sich über bie bebenkliche Lage äußerte, in welcher wir waren, sagte ich: "Glauben Sie mir, bie Dänen sind so froh barüber, Flensburg in ihren Besit bekommen zu haben, daß sie nicht mehr an uns denken." Diese Bermuthung hat sich vollkommen bestätigt, und wir zogen ganz uns molestirt nach Schleswig.

Ich muß hier ben Rūckzug Michelsen's berühren, weil bie Gesangennahme ber 1000 Mann unter ihm eigentlich bas Unglück von Bau ausmachte und zu ganz versehrten und ungerechten Unsichten und Beschulbigungen Anlaß gab. Die übrigen Truppentheile hatten nur 29 Mann Tobte und Berwundete. Daß Flensburg verloren ging, lag in dem Stärkeverhältnisse und dem Unterschied der Ausrüstung der streitenden Truppen. Ja! als im darauffolgenden Monat Juni General v. Brangel dieselbe Stellung bei Bau wählte und sie durch Feldbesestigungen sehr verstärkte, glaubte er sie mit 25,000 Mann kaum besehren zu können; wie vermochte sie daher mit dem zehnten Theil dieser Stärke gehalten zu werben?

Hauptmann Michelsen hatte bas Tefile, welches burch ben großen Mühlenstrom und Mühlenteich bei Krusau gebildet wird, besetzt und lehnte sich mit seinem rechten Flügel an den Bald, der vom Flensburger Hasen bis dahin sich erstreckt, und bessen Lisiere längs dem Mühlenstrome läuft. Bor seiner Front war eine Hügelreihe, auf welcher seine Bedetten standen, die eine weite Aussicht über das vorliegende Terrain gestattete. Die Chaussee geht von Krusau durch ein Gehölz nach Bassersleben, wo sie ungefähr 1000 Schritt am User des Flensburger Hasens hinläuft, dann wieder durch einen tiesen Einschnitt sich die an die Borstadt zieht, wo ein ziemlich hoher Damm von 300 Schritt Länge sie über eine Schlucht führt, ehe sie die ersten Häuser

erreicht. Um fruben Morgen marschirte bas gange banische Truppencorps bei ben Borpoften Michelsen's vorbei, er mußte bie Bataillone gablen tonnen, benn bie Entfernung mar faum Nichts beutete auf einen Angriff gegen ibn, feine gange Aufmerksamkeit mußte also nach Bau und Niehuus sich wenden, indem ber bazwischen binlaufende Mühlenteich feinen Uebergang guließ. Er hatte, sobald bas Gefecht fich bei Niehuus engagirte, mit Burudlaffung eines ftarten Boftens entweber auf ber Chaussee fich bis binter Baffersleben gurudgieben, ober burch ben Balb meftlich ruden muffen, um in die Rlante ber Danen eine Diversion zu machen. Er that von allen Diesem nichts, fonbern blieb stehen, bis bas Gefecht über Riehung beraus mar und die Kanonenbote fich por ber Chaussestrecke ans Ufer aelegt hatten. Run beichloß er ben Rudzug, und um bem Schiffs: feuer fich zu entziehen, marschirte er burch ben unwegfamen Balb. ftatt die Leute in aufgelöster Ordnung hinter bem Chauffeebamm geben zu laffen. Im Ginschnitt angetommen, hielt er fich bas selbst auch noch unentschlossen auf, weil er sich nicht gehörig mit bem hinterliegenden Terrain bekannt gemacht hatte und glaubte, ben Schiffstanonen auf ber Chausse ausgesett ju fein. Während beffen brangte bas Gefecht immer heftiger nach Flensburg gu; enblich entschloß er fich, in aufgelöster Ordnung über bas ein: getoppelte Feld nördlich ber Chauffee gurud zu marschiren. Wohl muß hier bemertt merben, baß er noch gar teinen Reind por fich hatte. Satte er in biefer Reit einen rafden Entidluß aefaßt und ware mit feiner gangen Starte in einer geschloffenen Rolonne der Chaussee gefolgt, so murbe er vor den Danen in ber Borftadt angekommen fein; ja! falls biefe ichon bort gewefen waren, hatte er fich burchschlagen tonnen und vermochte westlich um die Stadt herum, wenn auch mit einigem Berlufte, so boch mit bem größten Theil seines Rorps und ber Rompagnie bes 4. Bataillons ju entfommen.

Es ist unmöglich, den Oberbesehlschaber für die Fehler der Untergebenen in Unspruch zu nehmen, so lange ihm noch teine Gelegenheit geworden ist, sich von ihren praktischen Fähigkeiten zu überzeugen. Es ist aber ebensowenig dem Oberbesehlschaber möglich, jede einzelne Truppenabtheilung selbst zu leiten; daher tann weder dem General Krohn, noch mir in Bezug auf das Berhalten Michelsen's etwas zur Last sallen, denn derselbe war durch seine Bildung und Ersahrung völlig berechtigt, ein Kommando zu führen.

Krohn sowohl als ich haben das Zetergeschrei des ganzen Landes über das Gesecht bei Bau über uns ergehen lassen, wie wir überhaupt so viele Beschuldigungen und Berläumdungen aus dem Grunde mit Geduld ertragen haben, damit feine Spaltung hervorgerusen werde. Die Wahrheit bricht sich aber doch zuleht Bahn, und so wird der Bersolg dieser Auszeichnungen noch zeigen, daß die Bewegung und beschuldigende Stimmung im Lande mehr ein ungerechtes Geschrei war, als eine aus wirklicher Ueberzeugung hervorgegangene Boltsansicht.

Nachbem ber Leser bas Benehmen Michelsen's hier in bem wahren Lichte gesehen hat, bitte ich sich zu erinnern, daß bie spätere sogenannte Landesversammlung barüber berieth, wie und wo sie bem gestorbenen Michelsen ein Chrendentmal setzen sollte.

Auf dem Rudmarsche nach Schleswig wurde es mir klar, daß mit den Truppen, wie ich sie hier sah, im offenen Felde nichts zu thun sei, bevor sie eine folidere Organisation bekommen hätten, und diese Ueberzeugung machte auf mich einen so schwerzlichen Eindruck, daß ich ihm kaft erlegen ware. Ich kann

breist behaupten, von bieser Stunde an keinen frohen Augenblick genossen zu haben bis zum 28. Juli, wo ich im Gesechte bei Habersleben sah, daß ich wieder eine Truppe führte, auf beren Ruhe und Muth ich mich verlassen konnte.

Bon Flensburg aus hatte ich ben Befehl an Zastrow gesandt, bis Ibstebt vorzugehen, um uns in dieser Stellung aufzunehmen. Aber daran konnte bei der Auslösung in der sich das 2. und 3. Bataillon besanden, bei der sehlenden Meldung über das 1. Freicorps und dem undestimmten Zeitpunkt des Gintressens des 1. und 4. Bataillons und 1. Jägercorps gar nicht gedacht werden, daher blied das 5. Bataillon nur als Sicherheitsposten sur die nach Schleswig rückenden Ueberbleibsel der nördlich Flensburg gestandenen Truppentheile.

Das herzogthum Schleswig zu verlaffen und bie Stadt Schleswig preiszugeben, mar für mich eine fcwere Sache. In Ungeln hatte fich ein großer Enthusiasmus für unfere Sache gezeigt; es ist ein fo fruchtbarer Landstrich, bag fich baselbst ein Truppencorps leicht nahren fann. Es find in bemfelben 3 regel= mäßige Fährverbindungen über bie Schlei mit dem Lande Schwanfen porhanden, und es wird von zwei Seiten von ber Ditfee, von ber britten burch bie Schlei begrangt. Ravallerie fann baselbst gar nicht verwendet merben. Artillerie nur in fehr beschränfter Beife. In Cappeln lag bas 3, Freicorps, und bie aufzubietenbe land: liche Bevölkerung murbe uns, wenn auch nicht im Gefechte, boch als Observationsposten und Berbindungsmittel leicht manche Dienste geleistet haben. Satte ich mich mit 5000 Mann nach Angeln werfen und von bort aus Flensburg und bie Operationslinie ber Danen bebroben tonnen, fo burften biefe nicht weit über Klensburg hinausgehen, und somit ware ber beutsche Theil bes Bergogthums geschützt geblieben. Mit bem Major

v. Gerstorf besprach ich biese Sache und schiekte ihn sofort mit ber Anfrage zum Oberst v. Bonin nach Rendsburg, ob berselbe sich berechtigt glaube, bis Schleswig vorzugehen, um unseren Rückzug zu becken, salls die Dänen durch ihre Uebermacht und bazu drängen würden, und ob er nach einen bejahenden und meinem Gesuche zustimmenden Beschlusse mir 10 bis 12 Ofsteiere überlassen könne, um eine Art Landsturm in Angeln zu organissiren? Der Major v. Gerstorf brachte mir am 10. April um 5 Uhr Morgens die Antwort des Oberst von Bonin, daß er sich berechtigt hielt, salls unser Truppencorps sehr gedrängt würde, dis zur Schlei vorzugehen, um uns aufzunehmen, und daß er mir die gewünschte Anzahl Ofsiciere über Missunde senzben würde. Nun gab ich nachstehenden Beschl:

Die Batterie Weinrebe, die 4. Escabron des 2. Dragoner-Regimentes, die Infanterie-Bataillone und die Freicorps stellen sich um 8 Uhr respektive auf dem Hefterberge und dem Pferdemarkt aus, um unter meinem Besehl nach Angeln zu marschiren. Der Major von Lesser führt die Batterie Lorenzen, die vier 12 pfündigen und vier 3 pfündigen Geschütze nebst Train unter der Deckung der Kavallerie nach Rendsburg.

Als ich um 7 Uhr mich zu Pferbe setzte, um die einzelnen Truppen-Abtheilungen auf ihren Sammelplätzen zu inspiciren, ward mir gemeldet, daß die beiden Schwadronen Kavallerie, die am Abend vorher in den Kavallerieställen einquartirt gewesen waren, während der Nacht von Oberstlieutenant Fürsen-Bachmann Beschl bekommen hätten, sosort auszubrechen und nach Rendsburg zu marschiren. Sine spätere Ersorschung zeigte, daß die vom Oberstlieutenant Fürsen ausgestellten Bedetten auf dem Wege zwischen Langstedt und Banderup das nach Husum in der Dunkelheit ziehende 1. Freicorps für Feinde gehalten hatten,

und daß die Meldung hiervon den Kommandeur zu diesem überzeilten und unüberlegten Schritt gebracht hatte. Ich empsahl dem Major v. Lesser so bald als möglich und so schnell als es sich thun ließ, den Marsch nach Rendsburg anzutreten und auszyssühren, da ich ihm keine Bededung geben konnte.

Ein Kundschafter, ben ich am 9. Abends in westlicher Richtung abgesandt hatte, um bas 1. Freicorps zu suchen, tam gleich: zeitig mit ber Melbung gurud, es habe fich nach Susum gurud: gezogen. Als ich ben Sesterberg hinaufritt, um die bort aufgestellten Bataillone gu treffen, tamen mir bie Bataillons : Rommandeure bes 1., 2. und 4. Bataillons mit fehr bedenklichen Befichtern entgegen und melbeten, ihre Leute maren fo bemoralifirt, daß dieselben sich gegen ben Feind jest nicht gleich wurben führen laffen; nur wenn ber Marich nach bem Guben führte, könnten fie für Gehorsam einstehen. Auch der Major v. Baftrom, der von den Borpoften bei Ibftedt gurud tam, fagte mir, bag ich nicht zu fehr auf die Rampfluft ber Mann: schaft bauen moge; mas er in ber Nacht am Bivouatfeuer gehört habe, sei nicht dahin beutend gemesen. hier mar also bie Wahl zwischen einer gewagten Expedition ober einer allgemeinen Insubordination, die vielleicht die gangliche Auflösung ber bisber nur febr loder zusammengesetten Truppe gur Folge haben Das Bergogthum Schleewig wollte ich aber bennoch fonnte. nicht verlaffen; ich gab beghalb ben Befehl, burch bie Stadt Schleswig nach ber Suttener Sarbe zu marfchiren, weil auch bort im coupirten Terrain zwischen Gehölzen und Geen eine gegen Uebermacht gu haltenbe Stellung vorhanden mar, und ich ben linken Flügel an Rendsburg, ben rechten an die Schlei ober ben Edernförder Safen ftuten fonnte.

Mit bem 1., 2., 3. und 4. Bataillon, bem 2. Freicorps und

ber 4. Schwabron bes 2. Dragoner=Regiments marichirte ich als Gros voraus, bas 5. Bataillon ward vom 6. abgelöst, welches die Arrieregarde übernahm, und baher blieb erfteres eine Stunde hinter uns gurud und marb burch ben Begmeifer bes Major von Baftrow nach Rendeburg über Bredenborf, ftatt nach Fledeby irre geführt. Die Arrieregarde, welche folgte, ließ fich baburch auch irre leiten, und fo geschah es, bag biefe beiben Bataillone am Abend in Rendsburg einmarschirten, mahrend wir fie bei Wittensee erwarteten. Nachbem ben verschiebenen Truppentheilen bas Rantonnirungsquartier in ben Dorfern in: nerhalb ber zu besetzenden Linie zugetheilt mar und fie von bort aus die Borpostenlinie besetzen sollten, fandte ich meinen Abjutanten v. Berger aus, um bie Borpoftenkette nachzusehen. Den rechten Flügel bilbete bas 3. Bataillon und hatte feine Borposten auch gehörig ausgestellt, an biefes schloß sich bas 2. Freicorps an, Sier ritt Berger lange bin und ber, ebe er einen Boften fand, julest mard auf ihn gefeuert und die Rugeln pfiffen ihm um ben Ropf. Daburch entbedte er benn enblich, bag fich bie Boftenkette bedeutend weiter gurudgezogen hatte, als es vorgeschrieben mar.

Bei biesem Unlag muß bemerkt werben, bag von Danen noch gar feine Spur zu sehen war.

Abends melbete mir Berger biese Berhältnisse, aber gleichzeitig betam ich eine Melbung vom Grasen Baubissin, Kommanzbeur bes 3. Bataillons, baß bas 2. Freicorps, weil es seindliche Schüsse gehört, sich in Bewegung gesetzt habe, um über ben Kanal zurück zu marschiren, und baß er jetzt auch nach Sehezstedt marschire, ba er seine Leute nicht mehr halten könne. Sine einzige angenehme Melbung betam ich in ber Nacht, nämlich baß bas 1. Jägercorps mit ben 4 Geschützen über Missunbe

gefommen fei und amifchen Sutten und Solm ftebe. Situation, in welcher ich mich befand, tann fich Jeber leicht benten. Es blieb mir baber nichts übrig, als allen Truppen gu befehlen, fich am 11. April Morgens bei Sehestebt zu fammeln, um bafelbft die naberen Befehle ju gewärtigen. Aus Rendsburg befam ich Nachricht, daß ber Durchmarich ber Kavallerie bort am Morgen erfolgt mare und fie hinter ber Giber tantonnire, baß bie Artillerie fowie bas 5. und 6. Bataillon baselbit glücklich eingerückt seien und bag bie Breugen ben Rangl bis Ronigsforbe befest hatten. In Folge biefer Mittheilungen traf ich nachstebenbe Unordnungen: Die Freicorps bleiben in ber Buttener Sarbe und bem zweiten banisch-wohlber Diftritt, mo fie eine Borpoftenitellung zwischen bem Bittenfee und bem Edernforber Safen nehmen, um fich sowohl in biesem Dienst als auch überhaupt im Ererciren zu üben. Die Artillerie und regulare Infanterie geht hinter ben Ranal und vollendet ihre Organisation und Equipirung. Die Kavallerie formirt sich in eine Brigabe unter bem Befehle bes Bringen Bolbemar ju Schleswig- Solftein, ber bie Ausgleichung ber Stärkeverhältniffe in ben Schmabronen und die Besetung ber Officiersstellen u. f. m. gu regeln bat.

Das 1. Freicorps tam über Friedrichsstadt süblich von der Eider wieder nach Rendsburg und nach hütten. Das 3. Freicorps ging bei Cappeln über die Schlei und schloß sich uns ebensalls an.

Während meiner Abwesenheit waren in Rendsburg aus Deutschland verschiedene ausgerüstete Trupps angelangt, die, in ein 4. Freicorps gesammelt, 600 Mann start bei Sehestebt sich einsanden, aber noch keinen Kommandeur hatten.

Che ich hier auf andere Sachen übergebe, will ich noch bemerten, daß vom 12. bis 22. April die Bataillone, alle von sehr verschiebener Stärke, durch eingekommene Beurlaubte ziemlich in der Mannschaftszahl ausgeglichen wurden, daß die Equipirung möglichst vervollständigt ward, daß die Bertheilung der immer noch ankommenden preußischen Officiere bei den Kompagnien geschah, und daß Morgens dis Abends exercirt und nach der Scheibe geschossen ward, so daß, als wir am 23. April wieder gen Norden marschirten, die Truppe in guter Ordnung sich befand.

Bevor ich zu ber Darftellung ber Zeit zwischen bem 9, und 23. April übergebe, mahrend welcher ich fehr bitteren Vorwürfen mich ausgesett fab, muß ich hier noch einer Berfonlichfeit ermahnen, beren Name fehr viel Larm gemacht hat. Ich meine ben herrn v. b. Tann. Als ich ben 10. April Abends in Rlein-Wittenfee mit ben angeführten Melbungen und Befehlertheilungen beschäftigt mar, ließen fich 5 bairische Officiere, beren ältester ber Major v. b. Tann war, bei mir melben. Ich empfina bie Berren sofort und freute mich, baß auch nie fur unsere Lanbessache fechten wollten. Man hat mir vorgeworfen, bag ich nicht sofort bem Major v. b. Tann bas Rommando eines Infanterie : Bataillons gegeben, ober ihm eine andere höhere Unftellung in ber Armee angewiesen batte. Es ift mir 1854 mahrend meines Aufenthalts in Beibelberg, mo ich einen früheren bairischen Officier, ber ebenfalls 1848 bei uns biente, traf, von biefem gefagt worben, bag bie Officiere auf Befehl ihres Königs ju uns getommen maren. Ich habe herrn v. b. Tann felbft im Jahre 1857 barnach gefragt, ob er eine schriftliche Mittheilung hierüber nach Rendsburg gebracht und an wen er biefe abgegeben habe, allein er wußte mir biefe Frage nicht zu beantworten. Ich fann bestimmt fagen, bag mir nicht bie entfernteste Ahnung hiervon aufgestiegen ift und aufsteigen tonnte, erst=

lich weil Berr v. b. Tann mir einen Roniglichen Befehl nicht übergeben, ebensowenig eine Namenslifte ber commanbirten Df= ficiere mir eingehändigt, und endlich fich nicht in feinem Dienstanzuge mir porftellte. Er erichien in einem offenstehenden Uniformrod, einer grauen feibenen Civil : Rravatte mit großer Tuchnadel, einer grauseibenen umgeschlagenen Beste und farrirten Civil Beinkleibern, und auf biefem phantaftischen Coftum trug er eine breifarbige beutsche Binbe über bie linke Schulter und eine gleichfarbige Scharpe um ben Leib. 3ch hatte Berrn v. b. Tann als aufwartenden Abjutanten beim berzeitigen Kronpringen von Baiern gefannt, wo er mehr ben Sofmann als ben Rrieger machte. Rann es mir Jemand verbenten, bag ich biefem Manne, ber fich folderaestalt in einem Augenblide prafentirte, wo ber Buftand ber Truppe eine ungewöhnliche Dienstiftrenge und Disciplin erforberte, feine Unftellung im regulären Militar anbot? Die Bataillone waren bamals alle vergeben, baber fagte ich herrn v. b. Tann, daß ich febr bedaure, ihm teinen feiner Charge entsprechenden Blat in ber Infanterie geben zu tonnen; wenn er aber bas Kommando bes 4, jest gebilbeten Freicorps, wo Rommandeur und Sauptleute noch nicht ernannt feien, übernehmen wolle, fo murbe beffen Uebernahme fofort am folgenden Tage erfolgen tonnen. hiermit maren v. b. Tann und feine Begleiter fehr gufrieden, und er felbst hat auch nie ein Bort gegen mich fallen laffen, welches mich zu vermuthen berechtiget hatte, daß ihm dieje Berwendung unerwartet ober unangenehm gemesen mare. herr v. b. Tann ift ein Gentleman, er ift außerorbentlich brav im Gefecht, faltblutig bei jeber Befahr, ein gebilbeter Militar, aber fein praftifcher Golbat; er hat nie anhaltend ben inneren Dienst getrieben und tennt baber bie Erforberniffe nicht, welche nothig find, um eine Truppe gu breffiren und in Ordnung zu halten. Zwischen ihm und mir ist nie ein unfreundliches Wort gefallen, ich glaube baher mit Recht sagen zu können und wurde v. b. Tann es gewiß bezeugen, daß all bas einfältige Gerebe, welches über die oben angegebenen Verhalt-nisse in Gang gesetzt wurde, reine Erfindung war.

Das 4. Freicorps, bas auch ben Stamm zu bem spiteren v. b. Tann'schen Korps abgab, war nicht aus Schleswig-Holesteinern, sondern aus ben in Folge des Clausen-Esmarch'schen Aufruss aus Deutschland kommenden sehr gemischten Freiwilligen gebildet. Es waren darunter viele Literaten und halbgebildete Subjekte, die sich selbst preisen wollten, indem sie ihren Kommandeur und sein Korps lobten, und so geschah es denn auch, daß jeder Sperling, der ihnen in den Weg kam, ein Abler wurde, jede Kugel die sie pseisen hörten, ins Hundertsache vermehrt ward. Sie thaten indes nicht bloß dieses, sondern es wurden von ihnen auch gestissentlich über die anderen Truppen ungerechte und abgeschmachte Bemerkungen in ihren Zeitungsartikeln gemacht.



## VIII.

Beginn der Intriguen der Prov. Regierung gegen den Verfasser. Der Landflurm.

Nachbem ich bie vorerwähnten Menberungen für bie Truppen getroffen hatte, ging ich nach Rendsburg, um bafelbft wieber bie Fortsetung ber Ruftungen ju betreiben und an ben Situngen ber provisorischem Regierung theilzunehmen, soweit ber Drud ber mir speziell obliegenden Geschäfte es gestattete. Sier fand ich natürlich eine große Berstimmung. Der alberne Glaube, baß man bie Danen umblafen tonne, war verschwunden; bas Gegentheil hatte fich jett ben Leuten in ben Ropf gesett, nämlich baß wir gang unfähig waren, und zu vertheibigen, und bag alles von der beutschen Sulfe abhinge. Diese Gelegenheit marb von ben Mitgliebern ber provisorischen Regierung in jeber Beise ausgebeutet, um wo möglich mich los zu werben. Erft wen: beten fie fich an ben Oberft v. Bonin (wie berfelbe es mir später selbst gesagt bat), um von ihm zu erfahren, ob es nicht zweckmäßig sein wurde, mir bas Kommando über die Truppen ju nehmen. Diefer wiberrieth ihnen biefes gang bestimmt. Alls am 12. April die Anerkennung bes beutschen Bunbes eintraf, fticg ihnen ber Ramm wieber, und nachbem nun alle Schuld bes Rudzuges aus Flensburg mir aufgeburbet, ja unter anberem auch gesagt warb, bag es unverantwortlich von mir gewesen sei, die Studenten und Turner fo zu exponiren, als ob erstlich ich fie in Krusau aufgestellt hatte, und zweitens, als ob

biefe jungen braven Batrioten fich beghalb bemaffnet batten, um hinter anderen Rampfern Schut zu erlangen! - ericbien am 14. April Graf Reventlow in meinem Quartier mit einem febr langen falten Besichte, um mir, wie er behauptete, einen guten Rath zu geben. Er hob bamit an, bag ich gewiß erfannt babe, wie ich das Bertrauen sowohl des Landes als der Truppen vollftanbig verloren habe, und es baber in meinem eigenen Intereffe lage, mich gurud ju gieben. Darauf erwiderte ich ibm, baß ich ihm fu: biefen freundlichen Rath fehr verbunden fei, aber ihn nicht befolgen murbe, und zwar aus folgenden Grunben. Belde Meinung und Stimmung im Lande berriche, wollte ich babin gestellt fein laffen, benn ich raume bemfelben feine Urtheilsfähigfeit über militarifche Bewegungen ein; mas aber bas Urtheil ber Truppen betrafe, fo fei er fehr im Irrthum. Es möchten vielleicht einige naseweise Subjekte fich mit einer Beschuldigung meiner Berson zu entschuldigen suchen, die Daffe ber Truppen aber habe fehr mohl erfannt, baß fie meinem Entichluffe, und gurudzuziehen, es allein zu verdanten hatten, baß bas gange Truppencorps aus einer verzweifelten Lage geriffen und daß es nicht gefangen worden fei. Der Golbat habe allezeit ein richtiges Urtheil über feine Anführer. Bei un= feren Truppen fei burch eine ungludliche Affaire, bie uns mit Musnahme bes Michelfen'ichen Berfehens nur 30 Mann gefoftet habe, bas Bertrauen zu mir nicht geschwächt worben. In ben nächsten Tagen, theilte ich ihm mit, wurde ich bie einzelnen Bataillone wieder inspiciren, und fande ich in ber Gefinnung ber Truppen gegen mich eine Menberung, bann murbe ich ihn bavon in Renntniß seten. Run wendete er ein: "ich hatte eine beständige Unentschlossenheit gezeigt, erft hatte ich nach Ungeln, bann nach ben Suttener Bergen geben wollen, und gleich-

zeitig fei munderbarer Beife ein Theil ber Truppen nach Rends: burg ohne weitere Befehle gefommen." "Run," erwiderte ich, "wer anders tragt baran bie Schulb, bag bie gehörige Disciplin nicht in ben Truppen berricht, bag bas Rommando nicht form: lich geregelt ist u. f. w. als bie provisorische Regierung, welche fie ohne vorhergegangene Erlangung ber nöthigen Organisation einer Felbarmee fofort nach bem Norden ber Bergogthumer ausruden laffen wollte? Rann man mid verantwortlich bafur maden, bag nicht mehr Officiere in ben Kompagnien find? 3ch vermag fie nicht aus ben Mermeln zu schütteln! Bin ich baran Schuld, daß General Rrohn feine Stärke theilte, anstatt wie ich in dem obenermähnten Briefe vom 7. April gerathen hatte, gu= rudzugeben, und bie von mir bezeichnete Aufstellung zu nehmen? Rann ich nach Angeln marschiren, wenn bie Bataillonstommanbeurs mir feierlich versichern, daß ihre Leute nicht geben wollen? Sollte ich es auf eine Emeute ankommen laffen? Rann ich verant= wortlich fein fur die faliche Suhrung eines Wegweisers und bie fehlerhaft überbrachte Ordre einer von General Rrohn ausgefandten Orbonnang, welcher er nur einen mundlichen ftatt ichrift= lichen Befehl gegeben batte?" Sierauf hatte Graf Reventlow felbstverftandlich nicht viel zu antworten und gog unverrichteter Sache ab.

Als ich in die Sitzung der provisorischen Regierung tam, ward ich von meinen Kollegen mit einer merklichen Kälte aufgenommen. Es sollte mir vermuthlich auf diese Weise das Bleiben verleidet werden. Da ich aber das Truppencorps in einer Ausdehnung von 5 Meilen liegen hatte, war selbstverständlich nicht viel Zeit für mich übrig, die langen Gesichter der herren der provisorischen Regierung zu betrachten. In diesen Tagen siel auch die oben erwähnte Dampsbootgeschichte vor. Eine

Soffnung blieb ihnen noch, mich über Bord werfen zu tonnen, welche fie in ber zu treffenben Bestimmung bes Oberbefehlehabers zu bem jest ernstlich beginnenden Kriege suchten und gefunden zu haben glaubten. Es ward nämlich sowohl nach Berlin, als nach Frankfurt geschrieben, bag mir bas Obertom: mando nicht anvertraut werben tonne und ein höherer General ernannt werden muffe. Es ward auf General Saltett reflettirt. Diefen General tannte ich perfonlich, jedoch nur als einen braven, tuchtigen Saubegen; beghalb erklärte ich, bag allerbings, insofern bas 10. Bunbesarmeecorps in Betracht tomme, er bas Rommando übernehmen tonne; aber ba die schleswig'schen Truppen mit biefem Urmeecorps nichts zu thun hatten, murbe ich mich nicht unter feinen Befehl ftellen. Der Dberft v. Bonin und ich hatten mahrend ber Zeit schon einen Blan entworfen, wie wir die banische Stellung bei Schleswig und hinter ber Schlei angreifen wollten; über bie Angelegenheit bes Obertommandos maren mir miteinander im Reinen. Das bestänbige Intriguiren ber provisorischen Regierung ließ uns feine Rube, und burch bie continuirlichen Unträge in Berlin fam ein General nach bem anbern, fo bag wirtlich hier bas alte Spruchwort zur Bahrheit marb: "Biele Roche verberben ben Brei!" Denn obgleich ber von Bonin und mir entworfene Plan bei ben Berathungen über bie Art und Weise ber fünftigen Rriegführung jum Grunde gelegt blieb, fo ward er boch fo verpfuscht, daß nicht bas Resultat erfolgte, welches ohne Zweisel fich herausgestellt haben murbe, wenn man uns bie Ausführung bes unfrigen allein überlaffen batte.

Nach ber am 9. April erfolgten Besetzung Flensburgs burch bie Danen bachten bieselben, von Jubel ergriffen, nicht weiter an unsere Bersolgung. Um 11. rudten sie erst vorsichtig in

bie Stadt Schleswig ein, am 12. erschienen banifche Rrieasichiffe im Edernförber Safen und landeten bafelbft Truppen, bie theils über Diffunde, theils über Fledebye mit ber in Schlesmig ftebenben Urmee fich in Berbindung festen, fo bag nun die banischen Borposten sublich von ber Schlei aufgestellt Die Baffenrube, bie von Oberft v. Bonin bem bamurben. nischen Oberbefehlehaber mahrend eines Depeschenwechsels angetragen und vom Letteren genehmiget worben mar, ging am 16. zu Ende. Um 18. warb eine banische Feldmache von einer Batrouille ber Freicorps unter ber Unführung bes Sauptmanns Alboffer überfallen und ihr 16 Befangene abgenommen. Die Freicorps hatten jest ichon mehr haltung gewonnen und größere Streifereien unternommen, wodurch ber banifche Oberbefehlshaber veranlaßt marb, seine Borpostenstellung so abzuändern, bag biefe vom Gelter Roer ober Sabbebper Damm meftlich bem Dannewerter Wall bis nach Rurburg folgte und oftlich von Miffunde über Cofel bis Edernforde fich ausbehnte. Die Strede zwischen Cofel und Sabbebne, fublich ber Schlei, blieb unbefett.

Der von Bonin und mir verabrebete Angrissplan ging bahin, baß ich mit ben regulären schleswig-holsteinischen Truppen nnb bem Kaiser-Alexander-Regiment auf ber Chaussee von Rendsburg nach Schleswig als Avantgarbe vorrücken und bei Milberg Halt machen, Bonin aber mit bem Kaiser-Franz-Regiment, bem 12. und 20. Insanterie-Regiment, ben übrigen preußischen Bataillonen, Kavallerie und Artillerie bis Groß-Reibe gehen und baselbst Halt machen sollte. Das 5. Bataillon Schleswig-Holstein und eine Kompagnie vom 1. Jägercorps (v. d. Heyde) und die 4 Freicorps (2500 Mann) vier 3pfündige Geschütze und 30 Dragoner, solglich im Ganzen ungesähr 4000 Mann

unter bem Befehl bes Majors v. Zastrow, sollten bie Schlei passiren und sich bes Defilés bei Welspang bemächtigen, welches sie bann gegen Schleswig zu verhauen und unpraktikabel zu machen hatten.

Gleich nach Mitternacht follte Bonin aufbrechen, um über Ellingstedt die nördliche Susum : Schleswiger Landstraße zu gewinnen, und mit Tagesanbruch, wenn ich ben Angriff bei Busborf machte, die Danen in ihrer rechten Flante nehmen und bie Chausse nach Glensburg abschneiben. Gie murben bierburch genöthigt morben fein, ben Rudzug burch Ungeln gu nebmen, und hatten baselbst ben Uebergang bei Belspang von Baftrow verfperrt gefunden. In biefer Beife hatten wir bie gange banische Armee gesangen genommen; benn es mar unmöglich, bier zu entkommen, weil ber Langsee und bie Fufinger=Aue, sowie ber Tolkersee bas Terrain vollständig umtreifen. Daß biefer Blan burch bie Dagwischentunft ber höheren preußi: ichen Generale vereitelt murbe, mird bie Folge zeigen. Wenn bas preußische 2. Kuraffier : Regiment 3 Tage früher angetom: men mare, hatten wir bie Cache ausgeführt. Bonin wollte aber trot meiner Aufforberung nicht angreifen, bevor er biefes Regiment heran habe. Er hatte allerdings barin Recht, nach: bem er ben schmählichen Rückzug unserer Ravallerie gesehen hatte; aber ich wußte bagegen, daß der Bring Woldemar burch sein Organisationstalent und feinen praktischen Diensteifer ber jetigen Ravallerie : Brigabe eine andere Saltung gegeben hatte, bie mir erlaubte, von ihr zu erwarten, bag fie ihre Schulbigfeit thun merbe.

Bevor ich ben Berlauf ber militärischen Begebenheiten wieber aufnehme, muß ich noch einige allgemeine Verhältnisse berühren.

Bu ben Berirrungen ber bamaligen Zeit geborte auch bas Gewicht, welches man auf Boltsbewaffnung legte, über welche ich zwar nie zweifelhaft gemesen bin, allein ich tonnte unmöglich Alles ber allgemeinen Unficht abschlagen, und baber genebmigte ich eine Broklamation, die ben Landsturm in's Leben rief und einige allgemeine Unweisungen für feine Wirtsamkeit ent= Dies tonnte ja nicht ichaben, wenn es auch nach meiner innerften Ueberzeugung gar nichts nutte. Befanntermaßen mag ber ichlesmig : holfteinische Landmann von feinem Saus und Sofe. feinen Ruben und Bferden, feinem guten Mittagstifch und reich= lichem Abendbrod fich niemals gern trennen, am allerwenigften auf bas Rifico bin, einen Urm ober ein Bein babei zu verlieren. Dbendrein traf biese Angelegenheit gerade in die Saatzeit, mabrend welcher in unserem unbeständigen Alima jede Stunde benutt werben muß und jede Sand einen breifachen Werth bat. Außerbem hatten wir ichon die gange dienstpflichtige Mannschaft unter Baffen, fo baß einer ruhigen Beobachtung nicht entgeben tonnte, wie die bewaffnete Theilnahme eines Landsturmes an biesem Kriege in bas Bereich ber Phantasiegebilbe geborte. Ginzelne Wichtigmacher schwapten ber provisorischen Regierung jedoch so viel bavon vor und blieben bei ihrer Behauptung, baß es nur an Baffen fehle, um bie gange Bevölferung auf bie Beine zu bringen, fo fest steben, bag mir von ersterer ber Auftrag marb, aus bem Arfenal Gewehre an bie barum bittenden Diftritte verabfolgen ju laffen. Ich habe oben gefagt, baß 13,000 Musteten und Buchsen im Arsenal vorhanden maren, als ich Rendsburg am 24. März in Besit nahm. Reich= lich 2000 Stud maren gur Bemaffnung ber Freicorps verwendet; nach bem 10. April wurden zur Kompletirung ber Armatur bes regularen Militaire circa 1000 Stud ausgeliefert, und tropdem, daß ich sast immer nur die Hälste ober ben britten Theil der erbetenen Flinten verabsolgen ließ, waren 4000 Gewehre in den Landbistriften, und zwar größtentheils im Herzogthum Schleswig verschleubert. Natürlich nahmen die Dänen diese in dem von ihnen besetzten Theil des Herzogthums den Leuten wieder ab, und, wenn ich nicht irre, gaben sie die Bahl solcher genommenen Flinten auf 2500 Stück an, die suderweise nach Alsen gebracht wurden. Als ich am 22. April einer Sitzung der provisorischen Regierung noch vor dem Ausmarsche nach Norden beiwohnte, legte ich es ihr dringend an's Herz, nicht mehr Gewehre zu verlangen, da wir nur noch 6000 Stück übrig hätten, und deren ja täglich für den Abgang im Kriege gebrauchen mußten.

Als ich am 3. Juni wieber nach Rendsburg kam, hatte trot aller Gegenvorstellungen bes Generals Krohn, auf Besehl ber provisorischen Regierung bas Arsenal 5400 Stud ausliefern mussen, so baß ber Bestand jest auf 600 Stud reducirt war, und dieses erfolgte zu einer Zeit, wo wir siegreich die Herzogthümer von den Dänen gesäubert hatten und sie mit 40,000 Mann regulärer Truppen beseth hielten.

Die Landleute verlangten jest die Flinten, um sie zur Jagd, die man ihnen freigegeben hatte, zu benußen; aber wahrlich nicht, um zu triegerischen Zweden sie zu verwenden. Damit meine über den Landsturm und bessen Wirksamkeit außgesprochene Meinung nicht als unbillig und als eine vereinzelte, subjective Ansicht erscheine, will ich hier diesen nicht unwichtigen Gegenstand etwas näher beleuchten.

Als im Jahre 1808 bie französische Armee in Spanien bie in ber Gile aufgebrachten spanischen regulären Truppen, welche entweder von ganz veralteten ober von jungen unersahrenen Generälen commandirt wurden, wie Staub auseinander geblasen hatte, erließ die Generaljunta aus Sevilla eine Aufforderung zur allgemeinen Bewassnung an das spanische Bolt. Will man dieser Aussorderung und ihrer Aussührung einigen glücklichen Ersolg nicht absprechen, so muß hierbei wohl in Conssideration gezogen werden, daß der spanische Landmann sich oft mit Räubereien abgibt, daß er vermöge Klima und Bodenverbältnisse nicht so an die tägliche Arbeit gebunden ist, als der Rordländer, daß er in dem gedirgigen Theil des Landes, welches damals jeder Art von gebahnten Landstraßen entbehrte, Engpässe und Schlupswintel sindet, wo er in kleiner Jahl dem Feinde großen Schaden beibringen und auch wieder sich schnell der Versolgung entziehen kann, salls sein Widerstand überwunzben wird.

Die Bertheibigung Saragosia's und die Gesangennehmung bes Dupont'ichen Korps bei Baylen in Andalusien gaben den sogenannten Guerillas einen großen Eclat. Doch hierbei sind die nähern Umstände und Ereignisse in's Auge zu sassen: Saragosia vertheibigte sich zwar musterhaft, aber das Triumvirat, welches in der Stadt die Herrschaft führte, hatte eine Anzahl Galgen auf dem Markte errichten lassen, und wer im Mindesten Muthlosigkeit zeigte, ward ohne Beiteres ausgeknüpst. Als endlich die Stadt den Franzosen ganz in die Hände siel, hatzten die Belagerten 40,000 Menschenleben verloren.

In der Schlacht von Baylen hatten allerdings Guerilla's mitgewirkt, aber der spanische Besehlshaber Castanos besaß dabei einen großen Theil regulärer Truppen und nicht wenige englische Officiere. Im späteren Berlause des Halbinselkrieges ist es nie vorgekommen, daß die Guerillas regulären Truppen gegenüber in einem geordneten Gesechte auch nur eine Stunde

Stand gehalten haben. Durch fie ift ben Frangofen unendlicher Schaben baburch zugefügt worben, baß fie bie Rommuni: tation zwischen ben verschiebenen Armeecorps abschnitten, Fourageure gurudtrieben, Rouriere auffingen, Refrutenabtheilungen und Krankentransporte aufhoben und ben Engländern Nachricht über die Bewegungen ber Frangofen brachten; aber von einem geordneten Widerstande mar nicht bie Rebe. Der Widerstand von Saragoffa und bie Affaire bei Banlen erregten aber in Deutschland im Sahre 1809 eine ungemein große Sensation. In allen frangosenfeindlichen Blättern und Schriften murbe biefe Anschauung von bem sich bamals unter ber Leitung ber Berren v. Stein und v. Gneisenau bilbenben vaterlanbischen Bunde benutt, um eine allgemeine Erhebung gegen ben Urfeind. Napoleon, porzubereiten. Ich erinnere mich noch volltommen, daß man in ben Jahren 1811, 12 und 13 febr wenig von ben Siegen ber Englander unter Bellington fprach, aber bie Befreiung Spaniens ber Bolfgerhebung gufdrieb.

Der in Deutschland 1813 aufgebotene Lanbsturm hat wohl seinen Ruten gehabt, indem er eine allgemeine Anregung der öffentlichen Stimmung hervorrief und erhielt, aber von seinem erfolgreichen Widerstand gegen die Franzosen ist nichts in der Kriegsgeschichte zu sinden.

Bei dem Kriege der Sonderbündler in der Schweiz war eine vom General Dusour eingenommene Stellung hinreischend, um den Feldzug zu beendigen. Ich glaube daher, meine geringe Meinung von einer Boltsbewassnung regelmäßigem Mislitär gegenüber völlig rechtsertigen zu können.

Bereits habe ich gesagt, daß die Bewaffnung des imaginären Lanbsturms im Herzogthum Schleswig nur dazu biente, den Dänen einen Theil unseres Arsenalbepots in die Hände zu lie-

fern, und soweit mir bekannt ist, kam es nur ein einziges Mal vor, daß sich etwas von dem Landsturm bliden ließ. Dies geschah am 25. April, als der Major v. Zastrow mit seinem oben erwähnten Korps durch Angeln gegen Flensburg marschitte.

Bei Satrup batte er bie Nacht angehalten, und als er es am Morgen verließ, melbete fich eine Abtheilung Lanbfturm aus Angeln bei ibm, um Theil an ber Bertreibung ber Danen su nehmen. Raftrom in feiner liebensmurdigen, und boch launigen Urt, mit ber er fo portrefflich unter folden Berhältniffen bie Leute zu behandeln weiß, nahm dies patriotische Anerbieten an, und übergab bie Brude und ben Engpaß bei Rollerup, eine halbe Meile nörblich von Satrup, bem Landsturme gur Bewachung, falls ihn ein überlegener Feind jum Rudjuge nothigen follte. Als Mittags bas Truppencorps Salt gemacht batte, fam ein reitender Bote vom Unführer bes Landfturms nachgeeilt, ber fich bie Befehle bes Majors v. Baftrow ausbat, weil sein Kommando nicht länger stehen bleiben könnte. — "Warum fonnen Sie benn nicht langer fteben?" fragte Baftrom. - "Se fon all buhn!" war bie bescheibene Antwort. -"Nun benn, bas ift ein annehmbarer Grund, und fo bitte ich ben Befehlshaber, fie nach Saufe fahren ju laffen, ba boch fein Rudzug für mich mabricbeinlich ift."

Schon vor bem 9. April hatte ich mich an ben preußischen Kriegsminister mit ber Bitte gewendet, mir 2 Officiere vom Generalstabe zu senden; einen, um ihn an die Spitze meines Stades zu stellen, und den andern, um ihm die Leitung des Militär-Administrationsbureau's zu übergeben. Beide Posten waren durchaus unentbehrlich; denn Oberst Fabricius war nicht geeignet, als Chef des Stades bleibend zu sungiren. Es man-

gelte ihm die Gabe, eine Ordre furz und bestimmt mit der Feber abzusassen, und er betrug sich übermäßig derb gegen Alle, die sich bei ihm wegen Empsang von Instruktionen oder Bezsehlen melbeten. Auch ich muß bekennen, nicht allzu höslich in solchen Fällen gewesen zu sein, daher gab es oft unangenehme Austritte, welche bei der schwierigen Stellung, in welcher ich mich den fremden Truppen gegenüber besand, leicht nachtheilige Folgen hervorrusen konnten. Bom Kriegsminister ward mir ein Ofsicier vom Generalstabe als Chef meines Stabes zugesagt, aber für die andere Berwendung konnte man mir keinen abkommandiren.

Ein höherer Officier war für die oberste Leitung des Ariegsbüreau's durchaus nothwendig, sobald ich mit dem jest hesser organisirten Truppencorps ins Feld rückte. Der General Arohn hatte das Bertrauen der Truppen ziemlich verloren. Für sein Alter, für seine Geschäftsfähigkeit und seinen unermüdlichen Fleiß sand ich keinen besseren Bosten, als den, ihn dem Ariegsbepartement als meinen Stellvertreter vorzusesen. Ich darf wohl behaupten, daß er meine Wahl vollkommen rechtsertigte; benn troß aller späteren Anseindungen, Chikanen und Plackereien ist Arohn stets der treue, umsichtige und durchaus ehrenhast redliche, attive Ariegsminister geblieben. Ehre sei dem Andenken dieses wahren Patrioten.

Dem Oberst Fabricius gab ich bas Kommando ber ersten Brigade, welche ich ihm aber bald wieder zu nehmen mich veranlaßt fand, weil alle Unterbesehlshaber sich über ihn beklagten, er auch ber Sache in tattischer Beziehung nicht gewachsen war.

An die Spike meines Stabes trat ber Major Leo aus dem preußischen Generalstabe, wodurch ich von einer unaushörlichen Placerei mit Kleinigkeiten, Fragen, die sich von selbst beantworteten und Scherereien aller Art befreit ward. Die Geschäfte im Kommandobüreau bekamen einen regelmäßigen Gang, und das sich häusende Archiv ward in eine vorzügliche Ordnung gebracht. Major Leo hatte keine robuste Gesundheit und war deßhalb östers verdrießlich, aber von Herzen ein vortresslicher Mensch; gerecht gegen Jedermann, diensteisrig und genau in seinem Geschäfte, scheute er sich nicht, gegen mich eine abweichende Meinung zu vertheibigen, erfüllte aber demunerachtet pünktlich meine Besehle, wenn sie von seiner Ansicht auch abwichen. Ich gewann deßhalb den Mann sehr lieb und sühle mich ihm dasur tief verdunden, daß er die schwere Arbeit, die durch sortwährende Chikanen der provisorischen Regierung und durch ungerechte Angrisse und Beschuldigungen in der Presse mir noch sauer gemacht wurde, unverdrossen dis zuletzt vollssühren half.

Wohl nicht ohne Grund mag gesagt werden, daß den Soldaten immer sehr reichliche Löhnung während des Feldzuges ausgezahlt ward, indem sie zu der reglementsmäßigen zwar nur kleinen Löhnung erst die Cantonnementszulage von 1 ½, ß. und dann noch die Feldzulage von 2 ß. täglich bekamen. Ich glaube aber, daß sich dieses vollkommen dadurch rechtsertiget, daß es an vielen Sachen sehlte, welche sie zu einem bestimmten billigen Preise beanspruchen konnten, z. B. an hemden, Strümpsen, Schuhen, Halsdinden zc. Die Leute mußten viel von ihrem eigenen Zeuge tragen und sich gut nähren, weil die Bekleidung sie nicht genug gegen das rauhe Klima schühen konnte. Dazu kam aber noch, daß die Freicorps ganz aus eigener Lasche sich equipirten und großentheils sehr zerrissene Kleidung trugen.

Sobald ich am Ende bes Monats August die neue Ein: fleibung ber Urmee bewertstelligt hatte, gab ich ben Befehl,

baß mit bem 1. Ottober biefe Soldzulage wegfallen follte, aber nach meinem Rudtritt bachte Niemand baran, biefes burchzuführen. Der übermäßige Golb murbe baber fortwährend wie im erften Jahre verabreicht, obgleich es ein großer Rehler ift, bem Solbaten mehr, als er nöthig bat, zu geben. Der Glaube, baß fich bie Buneigung und bie Unverbroffenheit bes Golbaten burd höhere Löhnung und andere Freigebigkeiten erwerben und erhalten läßt, ift eine Taufdung, in die nur Generale ober Rriegsberren verfallen, welche bas Leben und Denten bes Golbaten nicht aus ber Braris tennen. Der Solbat verlangt ftrenge, aber gerechte Uebermachung ber Disciplin, möglichst gute und rechtzeitige Berpflegung, feine unnöthige Fatiguen, welche burch fehlerhafte, unbestimmte ober widerfprechenbe Befehle veranlaßt werben, und teine Bevorzugung, weber einzelner Korps, noch ber Officiere vor ber untergeordneten Mannichaft. Der Officier. ber mit seinen Leuten bie Gefahr, wie die Strapagen, Die Lebensmittel, wie die Nachtlager theilt, tann ficher fein, bag bie Leute ihm immer bas Befte und Bequemfte bei allen Gelegenheiten aussuchen und anbieten. Wenn ber Solbat gehörig equipirt und verpflegt ift, mas foll er bann mit ber überfluffigen Löhnung anfangen, als sie vertrinten ober vertrödeln!? Beibes untergrabt bie Disciplin und führt gerade jum Gegentheil bes beabsichtigten Zwedes. Gin fprechendes Beispiel bot bie frangösische Urmee nach ihrer Rudfehr aus ber Rrim bar, mo bie Sauferei unglaublich überhand genommen batte. Ich möchte eben beghalb auch ben fünftigen Nuten bes Lagers bei Chalons febr in Zweifel gieben, wenn nicht mit ben Resten und Belustigungen, welche bort ben Solbaten gegeben werben, eine Menberung eintritt. 3m Berbst 1850 mar bas Saufen und Spielen in ber ichlesmig: holfteinischen Urmee fo eingeriffen, baß

es zum allgemeinen Scandal ward. Einigen ber alten Soldaten, die unter mir gebient hatten, sagte ich damals, "wie doch solcher Unsug bei den Truppen stattsinden könne?" und bekam zur Antwort: "Ja wih sent dat wol in, awers wih könnt uns man nich enig warn, sönst wören wi all lang davon gaaen!" Dergestalt also war die Disciplin gelockert, daß die Leute etwas Arges zu begehen nicht glaubten, wenn Jeder in seine Heimath sich begab.

## IX.

## Bweiter Ausmarsch gen Norden.

Es mar mir gelungen, zwischen bem 11. und 22. April bie Bataillone in ihrer Stärte ziemlich auszugleichen und bis auf 700 Mann burchschnittlich zu bringen, fie taktisch auszubilben und beutsches Kommando einzuführen, und bennoch blieb Bieles fehr mangelhaft. Dazu trug besonders bei, theils baß bie erfte Musruftung und Ginkleibung ju übereilt betrieben mor= ben war, theils daß die meisten Kompagnien neue Rommandeurs befommen hatten, indem an die Stelle ber fortgegangenen gebornen Danen bie preußischen Officiere getreten maren. Riemand hatte burch eine förmliche Ablieferung und Unnahme bie Rompagnie erhalten, bie meiften Rompagnien maren im Felbe stehend übernommen worben nach Ropfzahl ber Ginrangirten und ber Löhnungslifte bes Felbwebels. Die neu errichteten Bataillone (5. und 6.) hatten von ben Montirungsböben und Armaturkammern bas für fie Brauchbare genommen, und Reiner fühlte eine Berantwortlichkeit, die fich weiter erftredte, als auf ben Beftand im Felbe; folglich tonnte bier nicht erwartet und gefordert werden, daß nicht Manches noch zu munichen übrig blieb. In 11 Tagen hatte ich bennoch, trop bes fehr nieberichlagenben Rudzugs von Mensburg,

| 6 Bataillone Infanterie, | • | 4200 Mann, |
|--------------------------|---|------------|
| Das erste Jägercorps, .  |   | 1000 =     |
|                          |   | 5200 Mann. |

| Uebertrag                               | 5200 | Mann. |
|-----------------------------------------|------|-------|
| Die Kavallerie-Brigade, 9 Schwadronen,  | 1300 | =     |
| 3-6pfündige Batterien und 1 Brüdentrain | 400  | :     |
| 1 Kompagnie Bontoniere 3                | 200  | :     |
| Das Braklow'sche Jägercorps             | 100  | :     |
| Die 4 Freicorps                         | 2400 | :     |
|                                         | 9600 | Mann. |

wieber so weit organisirt und ausgerüstet, baß ich ohne Scheu ben Danen entgegengeben konnte.

Bährend der Zeit war der Fürst Radziwill als preußischer Divisionär in Rendsburg eingetrossen und die Zahl der preußisschen Regimenter hatte sich so vermehrt, daß sie in 2 Brigaben getheilt wurden, von denen die erste oder Gardebrigade dem Generalmajor v. Möllendorf, die zweite dem jest zum Generalmajor ernannten Oberst v. Bonin zugetheilt ward.

Mit bem Fürsten Radziwill hatte Bonin ben von uns ente worfenen Plan besprochen; er hatte ihn ebenfalls angenommen, und ber 23. April ward zur Ausführung sestgesetzt.

Als ich am 21. Morgens mich zu Pferbe setzte, um bie verschiedenen Truppenabtheilungen in die ihnen bestimmte Direktion und Bewegung zu setzen, hörte ich den Donner der Kanonen in der Richtung nach Eckernförde, und als ich mein Hauptquartier Georgenthal erreichte, war baselbst schon die Melbung von dem Gesecht dei Altenhof und Hossnungsthal eingetrossen, wo das 4. Freicorps unter v. d. Tann und das 2. und 3. Korps mit den Dänen ein ernstes Gesecht siegreich bestanden hatten.

Ich muß hier abermals etwas zurückgehen, um bie Lage ber Berhältnisse flar zu machen.

Die ich schon bemertt habe, war am 24. Marz in Neumun= fter ber Abvotat Roch mit eirea 50 Freiwilligen aus ber Umgegend von Segeberg ju uns gestoßen, um bei ber Ginnahme pon Rendsburg mitzuwirken. Roch hatte als Unteroffizier früher acbient und fich ftets als einen entschloffenen Dann bethätigt. ward nach Errichtung ber Freicorps und bes projektirten Landfturms nothwendig, bag ein Unführer ernannt merbe, ber biefe gange undisciplinirte Bewaffnung in Ginklang bringen konnte. Officiere waren feine porhanden, und murben fich auch nicht gerne zu letterem bergegeben baben, fo lange im regulären Militär man ihrer noch bedurfte. Der Oberst Kabricius sowohl, als ber Abvotat Sammer ichlugen mir baber ben Abvotaten Roch als bas burchaus bazu brauchbarste Individuum vor; und als ich Bebenten trug, ihn gu mablen, betheuerten fie, mit Allem bafür haften zu wollen, daß fein befferes Subjett zu finden fei. Dennoch ichien mir beffen Bahl nicht zwedbienlich, und ich trug beghalb bie Sache in ber provisorischen Regierung vor, meil ich bie Berantwortlichfeit für einen mir Unbefannten nicht übernehmen wollte. Die provisorische Regierung fand, baß Roch wohl einer folden Unstellung entsprechen tonnte, und fomit marb er jum Befehlshaber über alle irreguläre Bewaff: nung ernannt. Aber icon por bem 9. April bewies er in Alensburg, baß er biefem Bosten nicht gewachsen war, und ba überdieß damals ber General Krohn bitterlich über ihn flagte, gab ich nach bem Rudzuge aus Flensburg bem hauptmann v. Gerftorff bie Oberleitung ber 4 Freicorps.

Mit bem Oberstlieutenant v. Jastrow und bem Hauptmann v. Gerstorff hatte ich am 19. April ben Zug nach Angeln bes sprochen und ihnen die Instruktion wegen des Ueberganges über die Schlei, die Besetzung von Welspang, oder den even-

tuellen Marich nach Satrup und ben Flankenangriff auf bie zurudgehenden Danen gegeben.

Durch einen geheimen Boten hatte ich die Cappeler und Arnisser Schiffer und Fischer auffordern lassen, sich mit allen ihnen zu Gebote stehenden Booten in der Gegend zwischen Stübbe und Bünsdorf, am süblichen User ber Schlei, in Bersted zu legen; und diese braven, vaterlandsliebenden Leute waren in der Nacht zwischen dem 21. und 22. schon alle an Ort und Stelle eingetrossen. Ohne von den Dänen auffallenderweise bemerkt zu werden, lagen sie dort bis zum 23., wo sie volltommen den Zweck, zu welchem ich sie bestimmt hatte, erfüllten.

Rach dem Gesechte bei Altenhof sammelten sich in Folge meines am 19. ertheilten Besehls das 5. Infanterie-Bataillon, eine Kompagnie des 1. Jägercorps, die 4 Freicorps, vier 3pfündige Kanonen und ein Kommando Dragoner unter dem Lieutenant v. Bouteville in Habye. Dem Oberstlieutenant v. Zasstrow übergab ich den Besehl über dieses aus reichlich 4000 Mann bestehende Korps mit der Instruktion, die Dänen über die Schlei zurüczuwersen, dann selbst vermittelst der oben erwähnten Bootslottille den Uebergang über die Schlei zu essetztuiren und am 24. Belspang besetz zu haben, um den eventuell zurüczgehenden Dänen den Weg zu verlegen; salls diese aber die Chausse von Schleswig nach Flensburg behaupten würden, solle er am Abend des 24. nördlich nach Satrup aufbrechen und von dort aus eine Diversion gegen die linke Flanke der Dänen unternehmen.

Bastrow marschirte ab und führte mit großer Umsicht und vollständigem Erfolge seinen Auftrag aus. Daß dieser auf bas Schidsal ber banischen Armee und bes gangen Krieges keinen Einfluß übte, war weber seine noch meine Schuld, sondern,

wie in Nachfolgenbem gezeigt wird, bie Folge ber von General v. Wrangel bewiesenen hartnädigen Zurüdweisung meiner Borftellungen gegen bie von ihm ohne gehörige Kenntniß bes Terzrains abgeänderte Marschbestimmung für den Bormarsch gegen Schleswig.

Nachdem ich am 21. von Georgenthal aus den Befehl erslassen hatte, daß das 1., 2., 3. und 6. Infanterie Bataillon, die 3 Kompagnien des 1. Jägercorps, das Braklow'sche Scharfsschübencorps, die Pontoniers und die Pionnier-Kompagnien, die drei spfündigen Feldbatterien und die Kavalleriebrigade am 22. ausbrechen, die Insanterie sich zwischen Bünge und Stentener Mühle sammeln, die Kavallerie vor Rendsburg bivouaktren sollten, sowie daß das 4. Bataillon mit seinen 3 Kompagnien Kiel, Edernsörde und Umgegend besetzt halten sollte, ritt ich am 22. Morgens nach Rendsburg, um noch an diesem Tage die Geschäfte meines Departements dem General Krohn zu übergeben und einer Sitzung der provisorischen Regierung beis zuwohnen.

Man benke sich mein Erstaunen, als ich sofort nach meiner Ankunft zu General v. Bonin ging und hier erfuhr, daß jett der General v. Brangel angekommen sei, um als Obersbeschlähaber des deutschen Bundes den Beschl über sämmtliche Truppen zu übernehmen. Dabei sagte mir aber Bonin, daß unser Plan dennoch wurde besolgt werden.

Es ward jest nöthig, daß ich erst mit der provisorischen Regierung Rücksprache wegen der Stellung unsers Korps nahm, weil die schleswig'schen Truppen keine Bundestruppen waren. Meine Bedenklichkeiten wurden größtentheils dadurch gehoben, daß von den preußischen Truppen der Feldzug zu unserer hülfe geführt ward und daß Wrangeln als einem alten Genes

rale schon seiner Anciennetät halber ber Oberbesehl bei gemeinschaftlichen Operationen zukommen mußte. Die provisorische Regierung war nur zu froh, baß ich jest unter ben Besehl eines Mannes kam, bei bem sie hoffte, mich gehörig anschwärzzen zu können. Indessen erklärte ich hier biesen Herren ausbrücklich, baß ich mich beim General Brangel nur mit ber ganzen Stärke, welche in's Feld rückte, melden würde, baß aber die Festung Rendsburg mit ihrem Arsenal und all unserem sonstigen Material nicht unter dem Bundesgeneral stände, und wir, um unsere Selbstständigkeit zu behaupten, dieses der eigenen Disposition vorbehalten müßten.

Graf Reventlow war an eben biesem Tage sehr gestissentlich beim General Brangel. Bas biesem über mich und über bie Berhältnisse ber Dinge bei uns gesagt wurde, kann ich selbstverständlich nicht wissen, aber die Folge wird die Richtigkeit meiner Bermuthung zeigen, daß der General Brangel gebeten worden ist, gar nicht auf meine Ansichten zu achten und mit allem unserem Material und Bersonal zu versahren, als ob es unbedingt zu seiner Bersügung stände.

Am 22. April um 11 Uhr tam Brangel in Rendsburg an, und vor 2 Uhr war ber Besehl zum Bormarsch für den andern Tag schon in anderer Weise als ich ihn mit Bonin entworsen hatte angeordnet. Bereits darin liegt eine Bestätzgung der obigen Vermuthung; denn was wäre wohl natürlicher gewesen, als mit mir, der ich jeden Weg und Steg in den Herzogthümern kenne, diese auf eine sogenannte Recognoscirung des Fürsten Nadziwill sich gründende Aenderung erst zu besprechen? Damit aber nicht genug, sondern, als ich gegen Wranzgel äußerte, daß die jetzt vorgeschriebene Marschbirektion der preußischen Gardebrigade schon am '23. zum Gesechte sühren

müßte, weil sie wegen bes zwischen Bredendors und Milberg liegenden Torsmoores unmittelbar an den dänischen Borposten vorbei müsse, um das Bivouat bei Reide erreichen zu können: antwortete dieser, es wäre nun einmal besohlen und sollte dabei bleiben. Run bemerkte ich, daß dann der ganze Zug Zastrow's umsonst sei, da er unmöglich vor dem 24. in Welspang einzutressen vermöge. Auch dieser Einwand war dem Bundesoberzbeschlishaber einerlei. Ob der Geist des alten Blücher sich seiner bemächtigt hatte, daß es ihm nur darauf ankam, vorwärts zu gehen, oder ob er aus der zögernden Kriegsführung des Fürsten Schwarzenberg ein warnendes Beispiel genommen hatte, weiß ich nicht; nur so viel ist mir bekannt, daß er nicht einmal seinen Gneisenau erwartete, um mit ihm den Plan zur Kriegsührung zu entwersen oder zu besprechen, denn der General Stockhausen kam erst am Tage nach der Schlacht von Schleswig an.

In mein Quartier zurückgekommen, ging ich nochmals bie Ordre für ben am nächsten Tage zu beginnenden Bormarsch burch, und konnte mich über die Widersinnigkeit berselben nicht beruhigen.

Die Garbebrigabe follte, wie gesagt, über Breckendorf, also 1 Meile östlich der Chaussee, marschiren. General Bonin sollte die Chaussee mit seiner Brigade bei Kropp verlassen und bei Reibe ins Bivouak rücken. Das preußische Kürasserregiment und die schleswigsholsteinischen zwei Dragonerregimenter sollten auf der Chaussee vorgehen, durch Torsmoore nach beiden Seiten von der Berbindung mit den InsanteriesBrigaden abgeschnitten, und ich sullte mit den 4 InsanteriesBataillonen und den Jägern die Reserve bilden; dabei war mir aber vorgeschrieben, von Stenten über Duvenstedt und Sorgbruck zu marschiren, statt auf dem geraden Beg, der für Insanterie vollsommen gut war, von

Stenten nach Kropp über Ofchlag, wodurch 1 1/2 Meilen wenigstens erspart wurden. Die Reserve sollte erst Stenten verlassen, wenn die Garde dieses passirt hätte; allein so würde bei angestrengtem Marsche die Reserve erst haben ankommen können, 3—4 Stunden nachdem das Gesecht begonnen hatte. Dies war nun freilich auch einerlei, denn von der Chausse aus konnte der Gardebrigade doch keine Unterstützung über das grundlose Moor gebracht werden, aber ein Frontangriff hätte doch immer eine große Diversion und Erleichterung hervorbringen können.

Dieser völlig veränderte Angriffsplan, bei dem alle Terrainkenntniß und jede Berechnung der ersorderlichen Zeit zur Marschvollziehung sehlte, konnte durchaus nicht in meinen Kopf hinein. Ich entschloß mich deßhalb noch um 3 Uhr einmal zu Wrangel zu gehen und auf der Karte ihm wiederholt dieses alles genau zu demonstriren. Er blieb aber dabei, keine Raison anzunehmen, und ich mußte wieder unverrichteter Sache meinen Aerger in mein Quartier tragen.

Nachmittags tam mir aus Bunge die Meldung, daß die schleswigsholsteinische Insanterie vorschriftsmäßig concentrirt sei, und zum morgenden Ausbruch um 6 Uhr bei Stenten stehen würde. Sehe ich die Ordonnanz, welche diese Meldung brachte, zurück sandte, schickte ich nochmals den Major Leo zum General Wrangel, um ihn zu bitten, ob er nicht erlauben wollte, daß meine Insanterie den kürzesten Weg über Oschlag nach Kropperbusch marschiren dürse. — Nein! war wieder die Antwort, es solle alles bei dem ersten Beselble bleiben.

Das ganze Benehmen bes General Wrangel vom 22. April bis zum 12. August ist ein unbegreisliches und unerklärliches für einen Zeben, der den Mann nicht mährend der Zeit genauer beobachtet hat, und es hat daher auch nicht an Borwürfen und

Kritiken über den Feldzug des Jahres 1848 gesehlt. Ich bin mit mir über Wrangel immer im Klaren gewesen und will das her hier meine Ansicht unverholen aussprechen:

General von Brangel ift ein braver und von Bergen guter Mann, ber im Sattel groß geworben und barin fortgelebt bat, bem Riemen, Schnallen, Buten und Boliren über alles geht. Dan fann fich feinen befferen Inspetteur ber Ravallerie munschen. Sonstige militärische Bilbung besitt er nicht im Uebermaße, noch weniger bat er Kenntniß und Wiffen von bem, mas gur Subrung eines Obertommanbo's im Rriege gebort; benn von Bolitif und all ben mannigfaltigen Berhältniffen nicht militarifder Ratur, die bem Beerführer jo unentbehrlich find, nimmt er feine Rotig. Er forgt für feine Untergebenen und bat eine große Gabe ben Solbaten angureben und fur fich ju geminnen. Sein politisches Glaubensbetenntnig ift die unumschrantte tonigliche Gewalt. Durch die Ereigniffe in Berlin mar biefes noch mehr verstärft worben, und fo blieb die Erscheinung bei feiner wie ber meiften preußischen Officiere völligen Untunde ber Berhältniffe ber Bergogthumer nicht auffallend, baß er eigentlich unfere Cache fur eine infurrettionelle Bewegung hielt und fie nur bagu benuten wollte, ben preußischen Truppen eine Benugthuung für ben ichmählichen Rudzug aus Berlin zu verschaffen. Dit bem Großfreug bes Dannebrog : Orbens von Christian VIII. im Berbit 1846, bei ber Infpettion bes holfteinischen Bunbestontingents becorirt, und in jeber Beife fetirt, wollte er ben Danen nicht mehr Uebels anthun, als eben gur Erreichung obi= gen Zwedes erforberlich mar.

Rach und nach im Berlaufe bes Krieges anberten fich biefe Unsichten und biefe Gefühle, aber nur bie oben ausgesprochene Unsicht und Wahrheit kann dafür bie Erklärung abgeben, baß

am 22. April ber Anmarsch bes 10. Bunbescorps nicht erwartet wurde, obgleich es nur einen Tagemarsch noch entsernt war; daß die schleswig-holsteinischen Truppen einen solchen Umweg nehmen mußten, nachdem sie erst die Preußen hatten vorbei marschiren lassen, und endlich, daß der Bormarsch in solcher Beise angeordnet wurde, daß es schon am 23. zum Gesecht kommen mußte.

Sehr glücklich traf es sich noch für die Ausstührung, daß, nachbem die Dänen seit drei Tagen den Angriss erwartet hatten, sie jest wegen des auf diesen Tag sallenden Ostersonntags glaubten, daß an demselben nichts vorgenommen werden würde, und daß daher ein großer Theil der dänischen Armee zur Kirchenparade fommandirt war und bloß die Vorposten unter Gewehr sich besanden. Wäre dieser Umstand nicht gewesen, so würde die Ausstührung des Planes auf die größten Schwierigkeiten gestoßen sein mit dieser ganz auseinander gerissenen Armee, dei welcher kein Besehl zum gleichzeitigen Angriss vorlag, im Gegentheil der planmäßige Angriss erst am solgenden Tage ausgesührt werden sollte, die selte Stellung der Vänen vor Schleswig zu nehmen.

Die ich es vorhergesagt hatte, tras um 11 Uhr ber Bortrab ber Garbebrigade auf die ersten bänischen Bedetten. Der Oberst v. Walbersee (später Kriegsminister), Kommandeur des Kaisers Alexander: Regiments, marschirte mit dem Bortrade und bemerkte, daß das Dannewerf nicht besetht war. Trop der Bedenklichkeit des Fürsten Radziwill und des Generalmajors v. Möllendorf bestand Walbersee auf ein rasches Borgehen, und sührte eines seiner Bataillone auf den Wall. Hierdurch kam die Hauptposition in Besit der Preußen. Das beginnende Gesecht ward nun zu einem Dorsgesecht, in welchem es sich um die Vertreis

bung ber Dänen aus dem Dorfe Busdorf und der Borstadt Schleswigs, dem Friedrichsberge, handelte. Nur auf der westlichen Seite der Chausse kamen die Dänen noch früh genug,
um das Dannewerk (Dänenwall) zu besetzen, wurden aber durch
einen wiederholten Angriss des Bataillons vom 31. preußischen
Regiment herunter geworsen. Sie ergrissen sodann eiligst die
Flucht, warsen Tornister und Gewehre weg und zogen sich hinter
ben Mühlenteich und nach dem Pulverholze zurück. Dieser Theil
des schon um 2½ Uhr beendeten Gesechts nehst der Bertreibung
der Dänen aus allem süblich der Schlei und dem Schlosteiche
liegenden Terrain ist ost genug beschrieben worden, daß ich eine
weitere Erzählung besselben für unnöthig erachte und sie hier
nicht wiederhole.

Die Gesechtsregel sieht sest, daß man einem in Unordnung sich zurückziehenden Feinde nicht die Zeit lassen soll, sich wieder zu ordnen, namentlich wenn ihm Terrainabschnitte hierzu eine günftige Gelegenheit dieten. Diese Regel galt aber nicht beim General v. Wrangel. Die preußischen Truppen hatten ja schon gesochten, mit vielem Spirit die verschiedenen Angrisse ausgeführt, und der Ersolg war ein bedeutender, indem die so vielbesprochene Position des Dannewerks genommen war.

Was that Wrangel? Er ließ Appel blasen und befahl eine Stunde Ruhe, indem er jest zu Mittag effen wollte, "und ich will in Ruhe effen!" waren seine eigenen Worte.

In biefer Ruhe fand ich bie Sache bei Schleswig, als ich um 3 Uhr mit meiner Infanterie ankam. Sie war 5 Meilen marschirt und bedurste allerdings der Ruhe, die ich ihr daher auch am Dannewerk gab.

Raum war ich bort angekommen, so erschien ein Abjutant bes General v. Bonin, um mich um Absendung von Gulfstruppen

behufs ber Einnahme ber Dörfer Groß: und Klein: Dannewerk zu bitten, wo bie Dänen eine starke Macht concentrirt hätten. Ich ließ baher sogleich 2 Bataillone und 4 Geschütze auf Dannez werk marschiren, wodurch bie Dänen in ber linken Flanke bes broht als meine Truppen sich zeigten zum sofortigen Rückzug bewogen wurden.

Nachdem Brangel in Ruhe gegessen hatte und als ihm die Lust ankam, die Dänen wieder zu beunruhigen, sendete er einen seiner Abjutanten zu mir mit den Worten: "nun könne ich auch daran kommen" und möge daher über den Husumerbaum (eine Borstadt) nach dem Pulver-Holz vorrücken. Eine Feldbatterie hatte er mir schon früher wegholen lassen, eine halbe Batterie hatte ich mit den beiden Bataillonen Bonin zur Hüsse gesendet; also setzte ich die 3 Jägerkompagnien, 2 Bataillone und 12 Geschütze in Marsch und ritt selbst vorauß zum General v. Wrangel, der sich auf der ersten Höhe des Pulverholzes (ein von Holz entblößtes Terrain, das nur noch den Namen behalten hatte) besand. Hier angekommen beglückwünssche ich den Oberbesehlschaber zum bisherigen Ersolge und bat um seine Besehle.

Die Situation war augenblidlich folgenbe: Die Dänen hielten das Schloß Gottorf, mit den beiden über die Schlei führenzben Dämmen besetht; die Höhen des Waldes Thiergarten, das Pöler Gehege und das Terrain zwischen diesen beiden Holzungen, so wie die Dörfer Husbye und Schubye besanden sich in ihren Händen, folglich hatten sie noch eine sehr vortheilhafte Stellung, vermöge welcher sie, wenn ihre Truppen zweckgemäß vertheilt wurden, einen langen Widerstand leisten konnten. Augenblicklich war aber ihre Hauptmacht in und um Gottorf versammelt, weil sich dahin die ganze Besahung der Stellung süblich von Schleswig zurückgezogen hatte.

Brangel nahm eine lange Befichtigung mit feinem Gernrohr por und fagte mir bann: "ich bente wir hören fur heute auf!!" Bozu mich alsbann vorrufen? Es war 41/2, Uhr Nachmit= tags. "Excellenz," erwiderte ich, "werben es mir verzeihen, baß ich hiergegen remonstrire, und zwar weil wir morgen fruh bann gerade baffelbe zu miderholen haben werden, welches wir foeben glücklich ausführten. Die Stellung bes Keinbes ift, fo lange er im Befige bes Schloffes Gottorf und ber Sauptlanbstrage bleibt. völlig fo ftart als bie von ihm verlaffene. Jest ift fie nicht gehörig besetzt und er burch bas heutige Gefecht erschüttert, wo hingegen unfere Truppen in gehobener Stimmung find. Wenn Sie mir erlauben, bie bruben aufgestellte Batterie gu vertreiben und ben Thiergarten ju besethen, bann muß bas Schloß geräumt werden und wir haben morgen leichte Arbeit. (Bring Friedrich Carl von Breußen mar bei biefer Unterrebung gegenwärtig). "Nein!" fagte Brangel wieder, "ich will für heute aufhören."

Während dieses Gesprächs war die Tete meiner Kolonne schon debouchirt, und die beiden dem General Bonin gesandten Bataillone stießen, von Dannewerk kommend, auch von der anderen Seite zu uns. Die Jäger sielen sofort in einer Plänkerzkette aus, gingen im Lauf auf die dänische Stellung auf dem Kleiberg los, um den darunter liegenden Busch zu besetzen und sich dann rechts nach dem Walde zu wenden. Als Wrangel dies sah, sagte er nochmals: "Ich sage Ihnen, wir wollen auf-hören, verstehen Sie mir!"

Ich schwang mich auf mein Pferd und jagte ben entsenbeten Bataillonen zu, gab im Fortreiten ben Beschl an meine Artillerie, aufzusahren und abzupropen, und ging nun mit ber ganzen Insanterie vor, um meine Jäger zu unterstützen. Es dauerte auch nicht lange, so propte die banische Batterie auf, und die

beiben Bataillone, welche bie Stellung hielten, gingen gleichzeitig zurud.

Der Oberst Fabricius mit dem 1. Batailson brang in das Pöler Sehege, welches er ganz vom Feinde säuberte, während die 3 Kompagnien Jäger und das Bracklower Korps den Thiergarten und die Wiese zwischen demselben und dem Schlosse, unter beständigem Tirailliren vollständig in Besit nahmen.

Hierbei blieb ber brave bairische Hauptmann Walbmann, welcher die 1. Kompagnie Jäger commandirte, und der Kommandeur des Bracklow'schen Korps, Hauptmann Hellmundt, verslor den einen Arm.

Als das Gesecht auf die Höhe der sogenannten Ziegelei kam, ritt ich nach einem Punkte, von dem man das Schloß sehen kann, und sah nun wie im wilden Getümmel dasselbe von der dänischen Armee geräumt und die dänische Flagge von demselben herunter genommen ward.

Gerabe in biesem Augenblicke kam Wrangel angeritten. Ich ritt mit den Worten zu ihm: "Excellenz werden gütigst meinen Ungehorsam entschuldigen, ich wollte aber gerne meine Truppen im Feuer versuchen, und jett habe ich die Ehre Ihnen zu melben, daß das Schloß Gottorf mit der Hauptkommunikationsstraße in unseren Händen ist." Da lachte der alte Herr und meinte: "es müsse wohl so gut sein."

Das Gesecht ging während ber Zeit in aufgelöster Ordnung immer vorwärts, bis wir die nördlich ber beiben Holzungen liegende offene Gegend erreichten. Hier sahen wir die bänische Arrieregarbe vollständig geordnet in einer sehr guten Stellung bei Taterkrug auf dem Höhenruden ausgestellt und wurden von ihr sogleich aus einer Batterie beschossen.

Mis meine Plantertette Salt machte, mahrend ich die Ba=

taillone herantommen ließ und Befehl gab, die 12 Geschütze vorzubringen, kam wieder der Oberbesehlshaber und sagte mir, "ich habe Ihrer Artillerie besohlen, dort hinten Halt zu machen, weil sie daselbst ein gutes Unterkommen findet." Besehlen Exzgellenz denn, daß ich gleich mit dem Bajonnett darauf gehe?" "Nein!" sagte er, "hier hören Sie auf!" Es dauerte nun freilich auch nicht lange, so zogen die Dänen ab und wir stellten die Borpostenkette aus.

3ch muß bier bemerfen, baß bie Berichte ber preußischen Offiziere, namentlich ber bes Majors Frankenstein, ben gangen Erfolg ber Schlacht bei Schleswig für die preußischen Truppen in Unspruch nehmen, auch ihnen bie Ginnahme bes Thiergartens juschreiben. Dies ift aber völlig unrichtig, benn es ift fein preußischer Solbat bei bem Gefecht im Thiergarten betheiligt gemefen. Die gange Garbebrigabe hat Nachmittags nicht gefochten; nur bas Bataillon vom 31. Regiment und bie Bonin's iche Brigade find nach bem Salte um 21/2, Uhr im Feuer gemefen, und bie Bertreibung ber Danen aus bem Schloß Gottorf ift einzig und allein burch bas eben beschriebene Gefecht ber ichlesmig : holsteinischen Truppen bewertstelligt worden. Ja, ber Major Frankenstein ging fogar so weit, bag bie feinem Berichte beigegebene Karte nicht weiter als bis Unnettenhöhe bas Terrain aufgenommen hatte, und baber von ber Gegend und ben Blagen unserer Affaire auf berselben nichts aufgenommen mar und gezeichnet werben fonnte.

General v. Bonin hatte inzwischen, nachdem die Dänen aus ben Dörfern Dannewerk gewichen waren, sie sechtend nach Husbye gedrängt, woselbst der kuhne Angriff eines dänischen Dragoner-Buges mit bessen Niederlage und Gesangennahme endete. Lon Husbye meldete Bonin dem General Brangel, daß er bis

Schubye vorgebrungen sei, und baselbst seine Borposten ausgeftellt habe.

Es war schon nach Sonnenuntergang, als Wrangel mir besahl, das Gesecht abzubrechen und meine Borposten bis nach
Schubye auszudehnen, um die Verbindung mit Bonin zu suchen.
Bergeblich war aber alles Suchen nach dieser Richtung, denn
in Schubye war tein Soldat zu sinden. Ob sich eine Verwechselung der Namen eingeschlichen hatte, oder ob man geglaubt
hatte, Schubye zu erreichen, bevor die Meldung ankam, ist mir
nicht bekannt geworden. Die Folge hiervon war, daß wir eine
ganz vorgeschobene Spize bilbeten, die bei einem unternehmenben Feinde zu den schlimmsten Folgen hätte Veranlassung geben
können.

In Folge ber Abweichung vom ersten Angrissplane konnte ber Berpstegungstransport ber schleswig-holsteinischen Truppen, ber nach Reibe birigirt war, bei schon eingebrochener Racht die Seitenwege, welche nach Königswille sührten, nicht aussinden, weßhalb wir auf den Broddeutel bis zum nächsten Morgen 4½ Uhr angewiesen waren, wo endlich die Proviantwagen ankamen. In demselben Augenblick ward aber von den Borposten gemeldet, daß eine dänische Kolonne sich nahe. Alles trat unter Gewehr und die Wagen wurden etwas zurückgesandt. Dadurch bemächtigte sich der Fuhrleute (Bauern) die Angst, und sie suhren deshalb unser sehnlichst erwartetes Proviant wieder so weit zurück, daß daßselbe erst nach 3 Stunden herangebracht werden konnte. Der Allarm zeigte sich als voreilig und die ermüdeten und hungrigen Soldaten konnten sich der Ruhe wieder hingeben.

Der erste Besehl bes Oberfelbherrn für ben 24. April lautete, baß bie schlesmig sholsteinischen Truppen und bie Brigabe Bonin

um 6 Uhr marschfertig nörblich von Schubye stehen sollten. — Morgens 5 Uhr kam ein neuer Besehl, daß wir um 9 Uhr erst ausbrechen sollten, damit das 10. Armeekorps heranzukommen, vermöge; dann bekamen wir wieder Besehl, um 11 Uhr in die Marschstellung zu rücken, und unseren Bormarsch über Silversstedt und Treya nach Wanderup zu ricken, jedoch nicht eher abzumarschiren, als dis der spezielle Besehl dazu einträse. Erst nach 12 Uhr kam dieser an. Ich hatte nun dem General Bonin gesagt, daß ich diesen 2 Meilen langen Umweg nicht nehmen wollte, sondern einen Richtweg marschiren würde. Darin stimmte er mir bei, und so marschirten wir über Eggebeck geradezu nach Wanderup, welches wir demungeachtet erst bei einbrechender Nacht mit ganz erschöpften Kräften erreichten.

Much hier war ber Berpflegungstransport nicht rechtzeitig eingetroffen, und bie Truppen anderntheils auch gu ermudet, um noch abkochen zu können. Demungeachtet fam um 2 Uhr in ber Nacht vom Sauptquartier ber Befehl, um 5 Uhr wieder aufzubrechen und westlich von Klensburg nach Bau zu marfdiren. Ich wedte Bonin, um ihn zu fragen, ob er ben Truppen bei bem ermübeten Buftanbe biefen fruben Aufbruch gumuthen wollte, ba es nicht unmöglich sei, baß wir in Bau noch zum Gefecht tommen konnten; ich für meinen Theil refüsire burchaus, eber aufzubrechen, als bis meine Leute abgefocht batten. Er ftimmte mir bei, und wir fandten baber ben hauptmann von Delius mit bem gemeinschaftlichen Auftrage, die Lage ber Sache vorzustellen und die Melbung zu machen, bag wir um 9 Uhr abmarschiren wurden. Dies geschah, und wir erreichten Bau Nachmittags 4 Uhr, um bort Bivouat zu beziehen. Schon maren wir hiermit beschäftigt, als ber Befehl tam, fofort nach Flensburg zu maricbiren, wo ben Truppen am folgenden Tage ein

Rasttag gegeben werben solle. Wozu benn am Abend vorher biese gewaltige Gile?

Ich muß auf das betaschirte Corps des Oberstlieutenants von Zastrow nochmals zurücktommen.

Am 21. von Habye ausmarschirt trieb er die dänische Postenstette, die von Edernförde dis Flededye stand, am 22. nach Missunde zurück. Während der Oberstlieutenant v. Zastrow mit dem 5. Bataillon, der Compagnie Jäger und 4 Geschüpen sich Missunde gegenüber ausstellte und eine lebhaste Kanonade sowohl, als Gewehrseuer über die 200 Schritt breite Schlei unterhielt und Anstalt zu einem Uebergange tras, ging der Major v. Gerstorss mit den 2500 Mann der Freicorps nach Büsdorf und effektuirte daselbst vermittelst der schon erwähnten Fischerslottille seinen Uebergang, undemerkt von den Dänen.

Der von ihm gesaste Blan, die Stellung dieser plöslich im Ruden anzugreisen und die Besahung von Missunde gesangen zu nehmen, ward nur dadurch vereitelt, daß ein als Avantgarde vorgeschickter Theil bes 4. Freicorps (v. d. Tann), unter hauptmann Aldosser, seine Plünderungssucht nicht bändigen konnte, und über die von den Dänen zurückgesandten Bagagewagen hersiel. Hierbei kam es zu einigen Schüssen mit der Bedeckung, welches dann Allarm gab und das dänische Commando veranlaste, in der Furcht vor Umgehung eiligst zurückzugehen, ehe die Hauptstärke herankommen konnte. Nachmittags den 23. stand Oberstlieutenant v. Zastrow, meiner Vorschrift gemäß, mit seiner ganzen Stärke bei Welspang. Hätte also Wrangel meiner Vorsstellung am 22. Gehör gegeben, so wäre am 24. April der Rückzug durch Angeln den Dänen vollkommen gesperrt gewesen.

Bon bem Gefecht bei Schleswig unterrichtet, ging Bastrow auf bem Wege nach Flensburg vor, und traf am 24., Nach-

mittags, bei Husbye auf bänische Dragoner: Detaschements, bie sich eiligst zurückzogen. In ber Nacht zwischen bem 24. und 25. April gingen einige Detaschements ber Freicorps bis in die Borstadt Flensburg's hinein; dieß verursachte den panischen Schrecken, der sich der schon durch die Gesechte bei Schleswig und Oversee demoralisierten dänischen Armee bemächtigte und diese veranlaßte, in der wildesten Unordnung Flensburg Morgens 3 Uhr zu räumen. Um 6 Uhr stellte der Oberlieutenant v. Bouteville, vom Zastrow'schen Corps, ein Oragoner: Bitet nördlich von Flensburg auf.

Alles bieses wird in dem Berichte des Oberbesehlshabers nicht erwähnt; im Gegentheile, es erging von ihm ein strenger Besehl an Major von Gerstorff, daß kein Mann von seinem vorgeschobenen Posten nach Flensburg hienein gehen dürse, ehe der Oberbesehlshaber seinen Einzug gehalten habe.

So unbedeutend dieser Umstand auch Manchem erscheinen mag, so beutet er doch auf die Bestätigung meiner Behauptung, daß Brangel's Hauptaugenmert war, den preußischen Truppen ein Relief zu geben. Wer dieses noch bezweiselt, der bedente nur, daß er in Flensburg vollständige Kunde von der gänzelichen Auslösung der seinblichen Armee besam, wie sie am Morgen des Tages seines Sinmarsches, theils betleidet, theils unter Zurücklassung von Hauptsleidungsstücken, ohne Wassen, sich an die einzelnen, davonjagenden Geschütze sestltammernd, oder auf die abgehenden Dampsböte springend, die Stadt verlassen hatte. Hier war doch wohl teine Zeit zu verliern, alle Cavallerie und reitende Artillerie nebst der leichten Infanterie hinterher zu senzeichen. Wäre dies geschehen, so würde auch dann noch die sämmtliche Artillerie der Dänen, sowie ein großer Theil ihrer Insfanterie in unsere Hände gefallen sein; denn der Commandant

von Alfen, ein Oberft Riegels, hatte in ber Angft feines Bergens, als er bie Nachricht von ber verlorenen Schlacht bei Schleswig hörte, die Schiffbrude, welche bei Sonderburg geschlagen mar, abbrechen laffen, und bie Baffage mar baber auf einzelne Bote und bie beiben Bugfahren beschränft. Statt beffen ließ ber Oberbefehlshaber fowohl Bonin als mich am 25., Abends, eine Meile rudwarts nach Flensburg marfchiren, und befahl für bie gange Urmee am 26. einen Rafttag. Er behauptete, bie Spur bes Feindes verloren ju haben. Warum hatte er ben Freicorps verboten, vorzugeben? Diefe, mit bem intelligenten Bouteville an ber Spipe, murben balb bie Rudzugelinie ber Danen entbedt haben. Drei Tage bauerte es bei Conberburg, bevor alle Theile ber banischen Armec (bie Cavallerie mar ben: noch nach Norden marschirt) Alfen erreichten; bieß bestätigt gewiß hinreichend meine obige Behauptung; benn eine leichte Truppe Infanterie fann von Alensburg aus Conberburg febr leicht in 16 bis 20 Stunden erreichen, und die Cavallerie hatte bieß in 8 Stunden vollführt. Auf folche Beife entgingen bie Danen zwei Mal ber totalen Nieberlage und Gefangennahme! Satte nicht Cafar Recht, wenn er icon jagte, mas Napoleon und Wellington wieberholten: ber Musfall bes Rrieges ift bas Refultat von Bufälligfeiten und Fehlgriffen.

Statt bem Feinbe auf bem Juß zu folgen, galoppirte ber preußische Divisionar Fürst Radziwill mit einer reitenden Batterie süblich vom Flensburger Meerbusen nach Holnis, um die bänischen Schiffe, welche sich früh Morgens von Flensburg entsernt hatten, also längst aus Gesicht waren, zu kanoniren. Welcher Unsinn! Mit Sechspfündern auf Kriegsschiffe zu seuern, ist so viel, als mit Pfeisenstielen aus Flisbögen nach hirschen zu schießen. Dazu kommt noch der Umstand, daß der Meerzus schießen. Dazu kommt noch der Umstand, daß der Meerzus

busen allbort eine halbe Meile breit sich zeigt und die Schiffe nur nach der anderen Küste zu gehen brauchen, um nicht einmal erreicht zu werben. Aber solche Ibeen hatten die preußischen Generäle von den Schiffen. Einestheils fürchteten sie sie selbst auf dem Lande, wo doch kein Schiff etwas zu bedeuten hat; anderentheils glaubten sie, daß man sie wie einen Luftballon beschädigen könne. Hätte ich es nicht mit eigenen Ohren gehört, würde ich es niemals geglaubt haben, daß Wrangel dem General Haltett sagte: "Um der Corvette, welche vor dem Sonderburger Hasen lag, zu schaden, solle er in der Racht die Jäger sich am Ulfer eingraben lassen, und dann, wenn es Tag würde, aus dieser Dechung mit ihren Büchsen auf das Schiff seuern lassen!"



## X.

## Remonstration des Verfassers gegen die Neberschreitung der dänischen Gränze.

Am 26., Morgens, ging ich zum Oberbesehlshaber und stellte ihm vor, wie wichtig es sei, sich der Insel Alsen zu bemächtigen, und erbot mich, da ich ja alle Wege und Stege der dortigen Gegend und gleichsalls sast jeden Einwohner daselhst kenne, wenn er mir 1 oder 2 Regimenter Preußen mitgeben wolle, die Einznahme dieser Insel zu bewerkstelligen. Ich bemerkte auch dabei, daß besonders die Freicorps hiezu sehr gut verwendet werden könnten. "Nein!" war die Antwort, "Sie werden den linken Flügel der Armee bilden"; das hieß: wir sollten den Haibez rücken zur Marschroute haben, während die Preußen die sette Gegend überzogen.

Ich erlaubte mir bagegen Folgendes zu äußern: "Nun, wenn ich keinen Feind vor mir habe, bann erlauben Excellenz wohl, baß ich die Freicorps von hier aus entlasse, benn erstlich sind sie nicht leicht in Ordnung zu halten; zweitens sind wir dem Feinde so überlegen, daß wir ihrer nicht mehr bedürsen; dritztens sind sie in der Heimath nöthiger, als hier, weil die meisten der Leute eine Anstellung oder ein Gewerbe haben; viertens sind sie bisher in eigener Besteidung gegangen; jeht wird ihr Zeug so zerrissen sein, daß ich sie auf Staatssosten neu einkleiden sassen, und dieses ist sehr kostspielig und dann auch nur zu erreichen, wenn ich den regulären Truppen diesen zu vers

wendenden Betrag entziehe, weil theils nicht so viel Stoff, theils nicht so viele Arbeitskräfte geschafft werden können. "Nein!" sagte der Oberbeschlähaber, "ich will die Corps noch nicht entbehren!" Nun, dachte ich, der gute Mann nimmt keine Raison an, also muß er künftig unbeachtet bleiben.

Um 27. April marschirten wir aus Flensburg. hielten wir Rasttag in ber Gegend von Apenrade, wo ber Oberbefehlshaber uns zu einem Kriegsrath versammelte. mesenden waren: General Saltett, ich, ber preußische Divisionar Fürst Radziwill, ber Chef bes Armeestabes General v. Stodhaufen nebst ben Stabschefs ber Armeecorps und ber Bring Friedrich Carl von Breußen, ber als Orbonnang-Officier Brangeln begleitete. Nachbem ein Armeebefehl über bie erreichten Resultate und die ferneren Dispositionen uns vorgelesen wor: ben war, wendete Wrangel sich an den Bringen Friedrich Carl (bamals Lieutenant im erften Garberegiment und etwa 20 Jahre alt): "Nun, mein Pring, mas fagen Sie bagu?" Der Pring warb natürlich ebenso überrascht burch diese Anrebe, als wir alten Generale, beren Anficht nicht verlangt warb. Jener aber antwortete gar nichts. Damit bob ber Dberbefehlshaber die Sitzung auf. Weil in der Disposition eine Sindeutung auf einen Ginmarich in Sutland gemacht mar, ftellte ich die Frage an Wrangel, ob er wirklich beabsichtige, die banische Grenze ju überschreiten? Dieß wurde bie gange Sache veranbern, weil die Bergogthumer teineswegs einen Ungriff auf Danemark beabsichtigten, sondern nur ihre Berhältnisse und ihr Gebiet frei von banischen Uebergriffen und Angriffen zu halten Mit einer hohe Beisheit affettirenben Miene, bie gebächten. er bei folden Gelegenheiten anzunehmen strebte, antwortete ber Generaliffimus: "Ja! wir muffen etwas in ber Sand haben, womit man ben Frieden erzwingen fann; ich werbe aber noch einen Kriegsrath in Christiansfelbe halten."

Zwei Marschtage brachten uns in unmittelbare Nähe ber nörblichsten Grenze von Schleswig, und am Nachmittage bes 1. Mai ward ber Kriegsrath in Christiansselbe abgehalten. Derselbe ward dießmal damit eröffnet, daß der Major Kirchselb aus einer alten Topographie uns vorlas, wie der schwedische General Brangel Friedericia eingenommen habe; darauf folgte die Disposition zum nächsten Tage, an welchem der Einmarsch in Jütland stattsinden sollte, und da es der 2. Mai war, so sollte die Barole Görschen sein.

Ob die Wiederholung der in der Topographie beschriebenen Ersolge des damaligen Wrangel den jetzigen lockte, oder ob der Jahrestag der Schlacht von Lützen geseiert werden sollte? darüber sprach sich der Oberbesehlshaber nicht auß; nahe liegt aber diese Vermuthung; denn sonst würde er doch angestanden haben, den ganzen politischen Standpunkt der schwebenden Frage zu verrücken, zumal da ihm vollkommen bekannt war, daß wir nicht einen einzigen seindlichen Soldaten vor uns hatten.

Ich nahm jest wieber bas Wort und stellte vor, wie ganz anders die Sache sich gestaltete, sobald wir in banisches Gebiet eindrängen; daß die Schleswig-Holsteiner keine Feindschaft gegen die Dänen hegten, sondern nur ihre eigenen Rechte vertheibigten; daß durch einen Angriff auf Dänemark die Nationalanimosität zum Hasse gesteigert werden durfte und daß dem kunftigen Zusammenbleiben dadurch große Hindernisse in den Weg gelegt werden wurden, und schloß mit dem Gesuche, daß, falls der Oberbesehlshaber von seiner Absicht nicht abstehen wollte, er wenigstens mir mit den schleswigsholsteinischen Truppen gestatten möge, die Grenze Schleswigs nicht zu überschreiten.

Die Antwort, welche ich befam, war: "Sie werden morgen fruh 6 Uhr über die Grenze marschiren!" Dann fügte er gleichs sam erläuternd hinzu: "Die herren Kommissäre behaupten, daß wir im Schleswig'schen nicht genug Subsistenzmittel für die Armee fänden." Diese Kommission bestand aus dem Landmesser Thiedemann, Dr. Ahlmann und harbesvoigt Jatobsen.

Alfo auf ben Rath und bas Bureden biefer Manner borte ber Felbherr bei ber Entwerfung feines Operationsplanes!? Daß von mangelnben Gubuftengmitteln nicht bie Rebe fein fonnte, bas mußte ber Augenschein ihm zeigen; benn bie Fruchtbarkeit und ber Wohlstand ber gangen Gegend, bie er burchgogen hatte, zeugten zu fehr bafur, bag eine Urmee von 24,000 Mann bort auf lange Beit zu subfiftiren im Stande mar. Gin Bejehl für ihn irgend welcher Art, die banische Grenze zu überichreiten, eriftirte nicht, wie baraus hervorgeht, daß mir am 4. Mai ein toniglicher Felbjager einen eigenhandigen Brief Seiner Majeftat bes Königs von Preugen brachte, worin biefer ichrieb: "Gie geben boch auf feinen Fall über bie banische Grenze." Sierauf antwortete ich: "Das unten geschriebene Datum wird Em. Majeftat beweisen, bag wir bereits auf baniichem Gebiete fteben. Ich habe allerdings bagegen protestirt, aber ber Berr General v. Brangel bat auf meine Borftellungen feine Rudficht genommen."

Wir waren also am 2. Mai in Jütland eingerückt und nahmen am 4. Mai folgende Armeestellung ein: Es standen bei Beile und Umgegend die schleswig-holsteinischen Truppen, in Friedericia und Umgegend die Bonin'sche Brigade, in Colbing die Gardebrigade, auf Sundewitt zwischen Flensburg und Apenrade und das 10. Armeecorps zur Deckung gegen Alsen.

Wir hielten folglich von Jutland ungefahr vier Quabrat-

meilen besetzt, gerade genug, um Rußland den Prätert zu geben, sich des angegriffenen Dänemarks anzunehmen, ohne daß wir selbst einen Bortheil davon ziehen konnten. Zwar ließ Wranzgel durch seine Husaren einige Razzien nach mehreren hundert Pferden halten und Lieferungen von Proviant eintreiben, obzgleich er eine Proklamation erlassen hatte, in welcher er sich als den Freund der Jütländer darstellte. Dieses kunnte natürzlich gar keinen Einsluß auf die Unsichten jenseits der Belte äußern.

Einmal durfte der Oberbesehlshaber nicht ohne Instruktion das fremde Gebiet betreten; benn er war nur zum desensiven Schupe der Herzogthumer, und nicht zur Bekriegung Dänemarks gesandt; hatte er aber demungeachtet einmal die Grenze Dänemarks überschritten, so mußte er auch ganz Jütland besehen, um dadurch den größten Theil des dänischen Königreichs in seine Gewalt zu bekommen und unsehlbar ein sehr baldiges Ende des Krieges und Streits herbeizusühren. Daß er dieß ohne alle militärische Bedenklichkeit thun konnte, ist leicht zu begreifen.

Die bänische Armee bestand bamals aus 16,000 Mann, war gänzlich bemoralisirt und zu keiner kühnen Unternehmung zu verwenden. Dagegen hatte der General Wrangel unter seinem Besehle 14,000 Mann Preußen, 10,000 Schleswigs Holsteiner und das 10. Bundesarmeccorps, derzeit zwischen 10-2 und 12,000 Mann start, welches sich durch tägliche Zuzüge verstärkte. Diesem Korps konnte er mit aller Sicherheit die Deckung der Operationslinie überlassen; denn wenn der General Halkett sein Hauptquartier in Flensburg nahm, 4000 Mann in Sundewitt, Alsen gegenüber aufstellte, und seine übrige Stärke nach Flensburg, Apenrade und Umgegend verlegte, dann

tonnte er in bem bortigen Terrain jeben Angriff ber Danen abweisen und im schlimmften Kalle fo lange aufhalten, bis von Colding aus ihm Unterstützung gutam. Wrangel batte folglich 24,000 Mann, mit benen er in Jutland zu operiren vermochte; bavon mußten 4000 Mann gur Beobachtung bes Uebergangepuntts von Fren in Fridericia und beffen Umgegend stationirt bleiben, und mit ben andern 20,000 Mann war man im Stande, ben Bug nach bem Norben zu unternehmen. Jutland ist so reich und fruchtbar, daß diese Urmee Jahr und Tag ohne alle Schwierigkeit bort ihre Berpflegung finden tonnte. Ummunition hatten wir reichlich und vermochten ftets uns biefelbe nachtommen zu laffen, ba eine langere als eventuell einige Tage bauernde Unterbrechung ber Kommunitation mit Rendsburg nicht möglich war. Die Stäbte Sorfens, Marhuus, Ranbers, Wiburg und Aalborg hatten burch ausgeschriebene Rontributionen fammt: liche Ausgaben und Rriegstoften gebedt, mahrend bie reichen ländlichen Diftritte Broviant und Fourage lieferten. Danemark bagegen hatte ben Ausfall in seinen Staatseinnahmen und ber Ronscribirtengabl fur feine Urmee in feiner Beije erfegen ton: nen und murbe innerhalb 3 Monaten ben Forberungen ber Bergogthumer (Anerkennung ihres alten Rechtes auf gemein= schaftliche Bermaltung und Gesetzgebung) gerecht geworben fein.

Ob Wrangel die Absicht hatte, in dieser Beise zu versahren, weiß ich nicht, ob er durch höhere Besehle in seinem Borhaben gehemmt ward, ist mir auch nicht bekannt; aber in seiner Aeußerung in Christiansselde, daß wir um zu subsistiren nach Jütland gehen müßten, lag nicht die Absicht einer Offupation des ganzen Landes. Hätte er mit gründlicher Ueberlegung gehandelt, so würde er selbst ohne meine Cinwendungen an der Grenze einige Tage stehen geblieben sein, und zwar

erstlich, weil keine Versolgung eines retirirenden Feindes das Einrücken in Dänemark herbeisührte, zweitens weil, wie aus dem Schreiben des Königs von Preußen an mich hervorgeht, er keine Ordre dazu hatte, und endlich weil er erwarten konnte daß von dänischer Seite Unterhandlungen versucht werden würzden, um den Einmarsch abzuwehren. Dieß wäre auch wirklich geschen; denn kaum hatten die verbündeten Truppen die Grenze überschritten, so kam der schwedische Legationssekretär aus Kopenhagen als Kourier dem General Wrangel mit Wassenzistlisstandsvorschlägen entgegen. Diesem ward, glaube ich, geantwortet: "Man wollte sich nun erst einmal Fridericias bemächtigen, und dann die Sache höheren Orts referiren."

Trauriges Beifpiel, wie burch Migariffe und Bufalligfeiten bie Schidfale ber Länder und Bolfer ihre Lofung finden, aber nothwendiges Uebel, um die menschliche Freiheit mit ber gottlichen Leitung vereinigen zu konnen. Wir finden, bag biefelben Cachen in ber Kriegsgeschichte ftets fich wieberholen. ein Regent ober eine Berfonlichkeit, welche ben Regenten leitet, nicht felbst bie Armee befehligt, tommen immer Berftoge gegen bie biplomatischen Rudfichten vor. Der Brund biefer Erfahrungsfache liegt am baufigften barin, bag ber commanbirenbe Beneral entweber felbft nicht Ginficht genug in feine Stellung hat und sich nicht genau genug von allen Berhältniffen instruiren läßt, ober bag man ihm beren Kenntniß vorenthält und ihn blos auf bie militarifche Leitung hinweist. Alexander, Cafar, Friedrich ber Große und Napoleon hatten nie ihre Siege jo benuten tonnen, wenn fie nicht zugleich ihrer Bolitit babei Rechnung getragen hatten. Gelbft Bellington in feinem bentwurdigen Feldzuge von 1809 bis 1814 in Spanien batte niemals fo Großes erreicht, falls bamals Dampfichiffe und Telegraphen= brähte eine schnelle Berbindung mit England gestattet hätten. Er hatte eine allgemeine Instruktion, und darnach richtete er auf eigene Berantwortung theils seine kriegerischen Operationen, theils seine politischen Berhandlungen mit der Cadirer sowohl, als auch mit der portugiesischen Regierung. Auf der andern Seite wurde das Feldherrntalent des Erzherzogs Carl gänzlich gehemmt durch seine Abhängigkeit von den ihm aus Wien nachzgesendeten Instruktionen und Borschriften.

Die ist es möglich, daß ein Kelbherr einen Keldzugsplan ben örtlichen und augenblidlichen Berhaltniffen entsprechend ausführen tann, wenn ihm nicht freie Sand gelaffen wird, die Wetterverhaltniffe mit ihrem Ginfluß auf bas Terrain und ben Beift ber Truppen, die Stimmung feiner Urmee, welche burch Erfolg gehoben ober burch Widermartigfeit gebrudt fein fann, bie augenblidlichen gleichen Berhaltniffe bei bem Feinde u. f. w. so zu benuten, als seine Ueberzeugung es ihm vorschreibt? Der will behaupten, in ber Refibengftabt an einem grunen Tische sipend, mit ber Karte vor sich, nachdem er ruhig geschlafen, Toilette gemacht, gut gefrühftudt bat, vielleicht gerabe ben Ruchenzettel für sein Diner bestimmt und ben Theaterzettel für ben Abend burchgesehen hat, mit mehr Ginsicht und Umsicht bie Bewegungen ber an ber Grenze ftehenden Armee birigiren zu können, als der bei berselben befindliche commandirende General mit feinem Stabe! Biergegen wenden bie Staatsmanner ein: "Die Bewegungen ber Armee werben aber burch politische Conjuntturen influirt." Bang recht; aber gerabe beshalb foll einem Feldherrn über bie politifchen Berhältniffe eine völlig klare und offen mitgetheilte Ansicht gegeben werben, und bevor er ins Feld zieht, ihm bie gange Lage, in welcher fich bie Sache, um bie ber Rrieg geführt wird, befindet, volltommen klar gemacht werben. Wenn er ber Mann ist, bem man bas Schicksal ber Armee in die Hände geben kann, so dürsen ihm auch gewiß ohne alles Bebenken die politischen Ausschlässe ertheilt werden. Bermag man aber nicht, ihm Alles anzuvertrauen, so darf ihm am allerwenigsten die Macht des Landes und das Leben von Tausenden der Blüthe der Bevölkerung in die Hand gegeben werden.

Es fommt leiber nur zu oft vor, daß die Eitelkeit oder ber angewöhnte blinde Gehorfam bei der Uebernahme eines selbstständigen größeren Kommando's den Kommandirenden blendet und daß, indem er sich mit der militärischen Anordnung allein beschäftigt, er sich auch mit der beliebten Phrase: "Das Uebrige wird sich Alles schon sinden!" abspeisen läßt. Wenn dann später die Ausführung ersolgen soll, dann sehlt bald die eine, bald die andere unumgänglich nothwendige Instruktion, und die Operationen bleiben halbe oder versehlte Maßregeln, welche Zeit und Blut kosten, ohne ein Resultat zu liesern.

In dieser Weise war es, wie ich allen Grund habe zu vermuthen, dem General v. Wrangel auch ergangen. Man hatte ihm nichts Weiteres als Besehle gesandt, sosort den Oberbesehl des verbündeten Heeres in den Herzogthümern zu übernehmen. Im Felde hatte er nie ein höheres Kommando geführt, und bei Friedensmanövern kommt keine Diplomatie anders vor, als wenn einmal ein reitlustiger Diplomat vom Pserde fällt, weil eine Kanone zu nahe bei ihm abgeseuert wird. Also war es Wrangel nicht in den Sinn gekommen, erst eine gründliche Instruktion zu verlangen, sondern er kam über Hals und Kopf, wie ein deus ex machina nach Rendsburg, wie oben auszührlich angegeben ist.

Berschiedene berartige Grunde maren mahrscheinlich bie Ur:

Diese Beit benutte ich freilich, um bie schlesmig-holsteinisschen Truppen tüchtig exerciren ju lassen und eine gründliche Organisation ber Armee einzuleiten. Doch um bies näher zu beschreiben, muß ich erst wieder zum 22. April zurucktehren.

## XI.

Störungen in der militärischen Entwickelung, durch die provisorische Regierung veranlaßt.

Als ich am Abend bes 22. April ber Cikung ber provisorifden Regierung beimohnte und von meinen Berren Rollegen Abschied nahm, forberte ich ben Brafidenten Befeler auf, mich von ber Wirtsamkeit bes Rollegiums burch turge briefliche Mittheilungen in Kenntniß zu feben, welches biefer mir auch verfprach, aber nie mit einer einzigen Beile vollbracht hat. Statt beffen ichrieb mir Graf Reventlow einige Brivatbriefe, in welchen auch einige Mittheilungen über Geschäfts: fachen enthalten maren. Gewöhnt an einen orbentlichen Beschäftsgang tonnte ich mich naturlich hierauf nicht einlaffen, und beantwortete biefe brieflichen Eröffnungen als eine Privattorrespondeng, ichrieb aber einen Geschäftsbrief an die proviforische Regierung als eine Antwort auf bie Geschäftsfachen unter Beilegung eines Briefes an herrn Befeler, in welchem ich ihm erklärte, bag ich teine Privattorrespondeng mit Graf Reventlow muniche und ihn baber erfuche, Geschäftsbriefe an mich ausfertigen ju laffen. Dies nahm Graf Regentlow, wie ich später erfahren habe, mir fehr übel; aber in ber That hatte ich zu viel zu arbeiten, um einen Briefmechfel über Stabtgerebe und Berfonalangelegenheiten führen ju konnen. meiner wiederholten Anmahnung murbe auch nicht ein Wort mehr an mich als eines ihrer Mitglieber von ber provisorischen

Regierung geschrieben, sondern mit mir nur, als dem commanbirenden General der schleswig-holsteinischen Truppen auf Geschäftswegen verhandelt. Man kann mir vielleicht mit Recht
vorwersen, es sei meine Schuld, daß ich dies duldete und nicht
ernstlich, unter Androhung einer diesfälligen Eingabe an die
Ständeversammlung, darauf bestand, eine Abschrift der Sigungsprotofolle zu bekommen. Doch gebe ich zu bedenken, daß dieses zu keinem andern Resultate in den Beschlüssen geführt haben würde; denn in meiner Abwesenheit thaten die Herren
boch Alles, was ihnen durch den Kopf ging, und so hatte ich
vor meinem eigenen Gewissen die Genugthuung, daß all der
Unsinn ohne mein Wissen und Zuthun geschähe.

Co albern bie Berftimmung nach bem Rudzuge von Glendburg sich ausgesprochen hatte, so thöricht machte sich die Freude über ben Sieg bei Schleswig Luft. Jest mar alle Bebenklichfeit über die Lage ber Bergogthumer verschwunden, ein großer Theil bes Patriotismus ging bamit auch über Bord und alle bie verschiedenartig bei ber provisorischen Regierung und ben unter ihr ftehenden Behörden Ungestellten bachten hauptfachlich baran, wie ber Staat Schleswig : Solftein ju organifiren fei, und welche Unstellung ein Jeber barin betommen murbe. Go hatten die herren ber provisorischen Regierung selbst die Unficht, die Bergogthumer mußten eine felbstftandige, gang von Danemark getrennte Regierung bekommen und Bring Ferdinand berfelben ols Statthalter vorgefest werben; bie Berren Befeler, Reventlow, Olahaufen, M. T. Schmidt und Bremer aber folls ten als die funf Minister bleiben. Meine Wenigkeit murbe natürlich bei biefer Gelegenheit fehr angebrachter Dlagen über Borb geworfen. Im Gegensage biegu murbe mir von anderer Ceite ber Borschlag gemacht, ich solle jest die provisorische Regierung bavonjagen und felbst die Regierung ber Herzogthumer bis auf Beiteres übernehmen.

Meine Antwort war ganz einsach: "Ein solches Versahren würde ein revolutionäres sein; benn die provisorische Regierung ist von dem deutschen Bunde anerkannt und von der vereinigten Ständeversammlung bestätigt; ich meines Theils wolle, daß durchaus kein revolutionäres Princip sich in unserer Sache sinz den lasse."

Es maren jest viele Freunde und Begunftigte von Befeler und Olshausen zu befriedigen, und baher mußte mancher alte tüchtige Beamte unter allerhand nichtswürdigem Borgeben seinen Abschied bekommen. Dlahausen besonders benutte biese Beit, um burch politische Borschriften wo möglich alles Bestehende gu removiren, und wenn nicht gludlicherweise im Berbfte bie gemeinfame Regierung wieber Ordnung in all biefen Unfug gebracht hatte, fo mare gar nicht abzusehen gemesen, wohin unser ruhiges und gefetliches Land gebracht worben fein murbe. Die Spannung, die gwischen mir und ben andern Berren ber provisorischen Regierung feit bem Tage, als ich ihr nur ben Wir: fungefreis ber Immediat : Rollegien zuweisen wollte, ferner feit ber Beit bes Ginichleichens ber Erbpachter in bie Jagbfreiheit, feit ber Beriode ber Dampfboot-Antaufegeschichte und feit ber Remonstration gegen bie Privatcorrespondenz mit Neventlow fich entsponnen hatte, entwidelte fich mehr und mehr und trat mir immer hemmender in allen Gefchaftefachen entgegen.

In Beile, wo ber Dienst regelmäßig eingetheilt seinen unveränderten Fortgang nahm, hatte ich wieder Zeit, mich mit ber Organisation der Armee zu beschäftigen, und ging daher von Grund aus an's Werk. Ich legte dabei die auch für Holstein gültigen Bestimmungen der beutschen Militärverfassung gu Grunde, wonach 2 Brogent ber Bevolferung unter die Baffen Die beiben Bergogthumer hatten circa 800,000 treten follten. Einwohner, also konnten wir 16,000 Mann stellen. Unfer bisberiges Konstriptionssystem mar nur auf die ländliche Bevolterung ausgebehnt, von ber übrigens bie Befiter abeliger Guter, bie Rinder ber Prediger und Beamten, sowie bie immatritulirten Studenten und die Seminaristen ausgenommen maren. Eintritt in ben Militarbienft geschah nach vollenbetem 22 ften Lebensjahre. Die Angahl biefer Alterstlaffe betrug circa 3000 Mann, von benen nach Abzug ber Erempten, ber Dienstunfabi: gen und ber bas gesetliche Maag Entbehrenden zc., jährlich im Durchschnitt 2300 Mann ausgehoben murben. Bon biefen ging ein Theil zu ben beiben Garben (ein Bataillon Juggarbe und zwei Estadronen Garde zu Pferde) und zum 13. Infanterie-Bataillon nach Danemart; folglich tonnte ber Bestand ber 6 jabrigen in ben Bergogthumern vorhandenen Dienstpflichtigen nicht höher als auf 12,000 Mann angeschlagen werden. Davon gingen jeboch noch die Gestorbenen, die Berkruppelten und die im Laufe ber Dienstzeit Befreiten ab. Augenblidlich fehlten auch 1000 Gefangene, fo bag nicht mehr als 10,000 Dienstpflichtige gur Urmee gehörig gerechnet werben tonnten, und felbit biefe waren noch nicht alle unter ben Waffen. Um die Armee auf 16,000 Mann zu bringen, ichlug ich ber provisorischen Regierung vor, zuvörderft die allgemeine Dienstpflicht einzuführen, wozu ber jegige Augenblid fich gewiß besonbers eignete, bann aber ben Eintritt in ben Dienft vom 22ften auf bas 20 fte Jahr feftgu-Auf bie Beife, führte ich jur Erlauterung an, murben wir unmittelbar zwei Jahrgange, alfo 4600 Mann von ben bisherigen Ronftriptionebiftritten gewinnen, burch bie bisherigen befreiten Rlaffen, per Jahr auf 500 berechnet, für brei

Jahrgänge, ben 20 er, 21 er und 22 er, 1500 Mann befommen, und somit eine Urmee von 16,000 Mann erhalten.

Gewiß wird Jebermann einraumen muffen, baß biefer Borichlag ben augenblidlichen Berhältniffen volltommen angepaßt erscheinen mußte und nichts Unbilliges enthielt. Aber bie provisorische Regierung wollte barauf nicht eingehen, sie wollte ben Ständen einen Gesegentwurf für allgemeine Militarpflicht nicht porlegen, und verlangte von mir erft einen vollständigen Organisationsplan. hierauf ermiberte ich, es lage in ber Natur ber Sache, bag bie Organisation einer Armee nicht Wegenstand einer furgen Zeit fei, fondern Jahre lang bauern konnte und mußte; daß es ferner hier nicht barauf antomme nach einem bestimmten Systeme die Armee ju schaffen, sonbern bas Erreich: bare fobald als möglich herzustellen, und alle gebotene Belegenbeiten gur Erreichung biefes 3medes zu benuten, und endlich, baß ein festgestellter Blan berzeit mehr hindern als nupen murbe. Bei ber Unsicherheit ber politischen Berhaltniffe beiber Bergogthumer fei auch insofern bie Fertigung eines berartigen Organisationsplanes nicht möglich, weil erftlich bas Bergogthum Bolftein von ber beutschen Bundes: Militärverfassung abhängig, und foldes auch vom Bergogthum Echlesmig ber Fall fein murbe, falls es in ben beutschen Bund treten follte; weil zweitens beibe Bergogthumer gur Stellung eines Contingentes gu ber banifchen Urmee bis jest verpflichtet maren. Ich forberte Aufschluß von ber provisorischen Regierung, auf welche biefer verschiebenartigften Grundlagen fie ben verlangten Plan geftust zu haben wunsche? hierauf befam ich keine Antwort, wohl aber ward nach einiger Reit bas Berlangen erneuert, jedoch von mir wieberum abgewiesen.

Collte ich mit einer gang überfluffigen Arbeit bie toftbare

Beit vertrobeln, um biefen Philistern, bie ja nicht mehr von Armee und Militar verstanden als die Rameele ber Bufte, Gelegenheit zu geben, alberne Bemertungen und unnüte Fragen ju ftellen? Rach allem, mas mir im Berlaufe biefer Beit bemertbar ward, haben die herren ber provisorischen Regierung irgend einen preußischen Officier, vielleicht einen von Schleswig als vermundet Burudgebliebenen in Rendsburg gehabt, ber fich entweber ben Spag machte, fie am Narrenfeile zu führen, ober felbst ein Rarr mar, und sich burch allerhand Theorien bei ihnen Ansehen und Wichtigkeit zu erwerben suchte. Rurg fie bauchten sich zulett felbst große Feldherrn und Rriegeminister! Man vermochte fich bes Lachens faum zu enthalten, wenn man in bas Ronfeilzimmer ber provisorischen Regierung trat, mo brei Abvotaten, ein Landrichter (Probst Graf Reventlow) und ein Raufmann fagen, und wenn man ba mitten auf ber Diele einen Tifch mit aus Bappe verfertigten helmen und Tichato's, und in allen Eden bes Zimmers Mobellwaffen, Tornifter zc. herumsteben und hängen fab. 3ch glaube die Berren befleibeten fich, wenn fie allein waren, mit biefen Spielfachen und glaubten foldergeftalt Cafar, Sannibal, Miltiabes ober Evaminondas vorstellen gu Ich habe es wenigstens erlebt, bag DR. I. Schmidt, mahrend wir über ben einen ober ben anderen Gegenstand verhandelten, fich mit einer Mustete amufirte, Die er bald ichulterte, balb in Anschlag nahm, balb jum Sturmschritt fällte. Die traurigste Folge biefer Rinbereien und Unwiffenheit mar aber bie beständige Bergögerung aller nothwendigen Magregeln.

Nicht beffer ging es mit ber Befleibung ber Urmee. Gelbstverständlich burften bie schleswig-holsteinischen Truppen nicht mit ben bisherigen rothen Montirungen ber banischen Urmee ins Felb ruden. Statt beffen trugen sie auch unter Gewehr bie bisherigen

bellblauen Dienstjaten mit rothem Rragen. Cobalb ber Musmarich aus Rendsburg am 28. März begonnen hatte, ließ ich baber von ben Tuchfabritanten in Reumunfter biefe Stoffe an-. taufen und versah interimistisch bie Bataillone hiermit. Nach bem Rudmariche von Flensburg und vor bem Ausmariche am 22. April hatte ich inbeffen für bas 5. Bataillon blaue Baffenrode anfertigen laffen, welche als Brobe fur bie fünftige Befleidung bienen follten. Bahrend wir in Beile lagen, murbe biefer bochft nothwendige Gegenstand ber Armeebekleidung in Confideration gezogen und zur Musführung zu bringen gefucht. Den Tuchfabritanten in Neumunfter, beren Sauptabfat nach Danemart jest gehemmt mar, beabsichtigte ich babei eine volle Beschäftigung zu verschaffen. Durch ben General Rrohn marb bie Cache fo eingeleitet, baß fich bie Fabrifanten verpflichteten, ju vereinbarten Breifen ben verschiebenartigen Stoff jum Bebarf ber Armee nach angefertigter Probe innerhalb einer bestimmten Beit zu liefern, und einer bagu ernannten Kommiffion, welche bie Uebereinstimmung ber Maare mit ber Probe und ihrer Gute ju beurtheilen und angunchmen hatte, abzuliefern. Mit Rud: ficht auf ben Roftenpuntt bedurfte es ber Genehmigung ber provisorischen Regierung. Wie erstaunte ich, als biefe biergegen Einsprache that. Aber balb marb mir bie Sache flar, benn ber General Rrohn melbete mir, bag Berr D. T. Schmibt vorgeichlagen habe, biefe Stoffe viel billiger auf der Leipziger Deffe antaufen lassen zu wollen, und daß er wirklich einige seiner Kom= mis borthin gefandt habe, um Erfundigungen einzuziehen. Alfo wieder eine andere Urt Dampfichiffshandel! All mein Remonftriren gegen ben Unfinn einer folden Entreprife half nichts; ich war weit vom Site ber Regierung entfernt, und Rrobn hatte nicht Autorität genug ben Berren gegenüber aufzutreten.

Den Nachtheil aber mußten die Truppen ertragen, indem die Bekleidung der Armee hierdurch wenigstens um 4—5 Wochen verzögert wurde. Für drei Bataillone kauste wirklich M. T. Schmidt das Tuch in Leipzig an. Bald aber zeigte sich, daß unsere vaterländischen Fabriken besser und billiger arbeiteten. Die Liezserung ward alsdann, wie von mir vorgeschlagen, auf die oben angegebene Weise biesen letzteren übertragen. Als die mit dem Leipziger Tuch bekleideten Bataillone zum ersten Male im Regenwetter sich bewegten und am nächsten Morgen wieder ausrücken sollten, waren deren Montirungen so zusammengeschrumpst, daß die Aermel nur bis zur Mitte des Unterarmes reichten. So viel über die Lieserungen des Herrn M. T. Schmidt.

Es ging aber nicht blos bei ber Bekleibung, sondern bei allen anderen Equipirungsstüden ebenso. Wenn ich über Kopsbebedung, Tornister, Lederzeug zc. bestimmte, so tamen immer abweichende Ansichten und alberne Bemerkungen von der provisorischen Regierung, die ein längeres Hin: und Herschieben veranlaßten und das Kostbarste von Allem, die Zeit, verlieren ließen. Ob dies in der beständigen Opposition der provisorischen Regierung gegen alles was von mir ausging, seinen Grund hatte, oder, wie oben bemerkt, ihr durch irgend einen Experimentenmacher oder Theoretiker eingeblasen ward, oder ob andere Ursachen dahinter stacken, ist mir immer dunkel geblieben; es war aber zum Berzweiseln, und sorderte eine Geduld und Erzgebenheit an die vaterländische Sache, die beständig die Berzwunderung meines Stabes erregte.

Man wird vielleicht barüber staunen, daß ich immer ber provisorischen Regierung diese Sachen vortragen ließ, und es nicht über ben Kopf nahm alles ohne Weiteres zu befehlen. Tagegen muß ich bemerten, daß ich in meinem ganzen Leben und mährend meiner langen Dienstzeit stets dem Grundsatze gefolgt bin, den Weg des Gesetzes und des vorgeschriebenen Geschäftsganges zu befolgen. Ueber die Art der Ausrüstung der Armee hat der Regent das Recht, seinen Geschmack geltend zu
machen; allein über die dadurch veransasten Kosten muß der Finanzminister nothwendig gehört werden. So lange ich Mitglied der provisorischen Regierung war und den Besehl über
die Truppen sührte, habe ich deshalb, so schmachvoll es mir
ostmals auch schien, niemals gegen ein mir zustehendes Recht
eigenmächtig versahren; sondern bin immer der Problamation,
mit welcher wir die Regierung antraten, eingedenk gewesen,
" um die Ordnung zu erhalten."

Damit ber neuen Uniformirung ein gefälliges Unfeben verschafft werbe, hatte ich mich an bas preußische Kriegsministerium gewendet, und gebeten, bag man uns einen Regiments : Bufchnei: ber für die Infanterie und einen für die Cavallerie fenden moge, bamit ber Zuschnitt sowohl bequem, als zierlich werben moge; aber nach langem Barten tamen biefe mir zugefagten Leute bennoch nicht, und fo mußte in anderer Beise fur die Anfertigung geforgt werben. Dieß verursachte aber wieberum Aufenthalt, und in Folge bavon tonnte bie Armee erft in ben letten Tagen bes August : Monats vollständig eingekleibet und equipirt werben, mit Ausnahme eines ber neuen Jagerund zweier Infanterie Bataillone, welche bie volle Angahl Tornister noch nicht bekommen hatten, als ich am 9. September mein Commando niederlegte. Alle fpateren Angaben von mangelhafter Equipirung find reine Unwahrheiten, die ausgesprengt murben, theils um mich ju fcmaben, theils um fur Bonin bas Berdienft zu beanspruchen. Die Bekleibung ift jo geworden und geblieben, wie ich fie von Beile aus vorgeschrieben hatte, und bie

Bewassnung, wie sie von mir im Monate Juni sestgestellt worden war. Mit Beziehung auf die Bewassnung bemerke ich noch, daß, wie schon gesagt, die provisorische Regierung den ganzen Borrath an Gewehren im Rendsburger Arsenal an die Landbevölkerung verschleubert hatte. Bom preußischen Kriegsministerium erwirkte ich, daß uns 8000 Stück Musketen, für den Fabrikpreiß von 11 Thir. 4 Sgr. Preußisch per Stück, überslassen wurden. Man denke sich mein Erstaunen, als General Krohn mir meldet, die provisorische Regierung (natürlich M. T. Schmidt) habe eine Bestellung in Lüttich gemacht auf 8000 Musketen, für 16 Thir. Pr. das Stück, ohne mir auch nur eine Silbe davon zu sagen. Glücklich konnte dieß noch widerzussen werden, und so ward dem Lande allein in dieser Sache eine Ausgabe von 40,000 Thirn. erspart.

In solcher Weise hatte ich fortwährend mit Chicanen und Fehlgriffen zu kämpfen, und kann mit Recht behaupten, daß der härteste Widerstand, den ich zu bekämpfen hatte, nicht der Feind, nicht die Intriguen der Dänen, sondern die eigene Regierung war.

Daß ich einen Plan zur Organistrung der Armee entworfen hatte, ist wohl selbstverständlich; aber hätte ich ihn schriftlich mitgetheilt, so würde eine solche Masse von unsinnigen Bezmerkungen dazu gemacht worden sein, daß er in einer verstümmelten Gestalt, vielleicht mit serneren Bemerkungen der Ständezversammlung, und der Himmel mag wissen, welcher anderen Behörden und Personen in der Welt als ein höchst mangelbaftes Product erschienen wäre. Ich hätte dann, wie bei dem 1842 gesertigten Plane für die Unisormirung der dänischen Urmee, die Schuld zu tragen gehabt.

Eine ber hauptsachen bei ber Organisation einer Urmee bleibt immer bas Refrutirungespftem, und ba bie Regierung sich nicht barauf einlassen wollte, die allgemeine Wehrpstlicht einzuführen, so konnte vorläufig auch weiter nichts geschehen, als die unter Gewehr stehende Mannschaft auszubilden. Die Begebenheiten der letzten Tage des Monats Mai kamen mir aber zu Hülfe. Als Brangel den Rückzug aus Jütland, unter dem Borwande, sich nicht stark genug gegen die vereinigte dänische und schwedische Armee zu fühlen, antrat, und Beseler hierüber ihm Borwürse machte, antwortete er diesem: "Warum stellen Sie nicht mehr Truppen zu meiner Disposition? ich verlange noch 6000 Mann von Ihnen."

Obgleich Wrangel fehr gut wußte, daß man nicht 6000 Mann in 4 Bochen aus ben Mermeln ichutteln fann, ließ fich boch Befeler hierdurch in's Bockhorn jagen. Ich benutte bieß, reiste mit Wrangels Erlaubniß auf einige Tage nach Rendsburg und mußte es in ber Sigung ber provisorischen Regierung vollständig burchzuseten, daß bie Mitglieder fich entschloffen, bie allgemeine Wehrpflicht provisorisch bis zur Genehmigung ber vereinigten Ständeversammlung anzuordnen, und die Dienftzeit mit bem zwanzigsten Lebensjahre anfangen zu laffen. Nun hatte ich also 6000 Refruten, um 6 neue Bataillone zu bilben. Die provisorische Regierung wollte bemnächst, um mir wiederum Schwierigkeiten in ben Weg zu legen und fich einen Ginfluß in ber Armee ju öffnen, über bie Unstellung ber Officiere ein Recht fich aneignen, mahrscheinlich, um bie Urmee mit folden Abenteurern, wie fie Berr Dishaufen wiederholt vorgeschlagen hatte, zu füllen. Dieß schlug ich turz ab, indem ich die Berpflichtung übernahm, aus ber preußischen Urmee bie nothige Angahl Offiziere und eventualiter auch einen Theil Unteroffiziere zu schaffen.

Es war am 3. Juli, als biefe Befchluffe in Rendsburg ge-

saßt wurden. Am 4. kehrte ich zur Armee zurück, um am 5., Morgens 5 Uhr, mit den Truppen nach Sundewitt zu marschieren, wo das Gesecht von Düppel stattsand. Am 6. standen wir im Bivouak bei Ulberup, welche Gelegenheit ich benutzte, mit Brangel und Seneral v. Stockhausen über die von Preußen requirirten Offiziere zu reden, und ich machte mit Ersterem ab, daß ich meine dießfällige Eingabe an das preußische Kriegsministerium ihm zur Uebersendung und Empsehlung geben sollte. Am 7. verließen wir das Bivouak, marschirten in's Cantonnement zwischen Apenrade und Flensburg, und am 8. Juni überreichte ich Wrangel die erwähnte Eingabe an das Kriegsministerium.

Gewiß ward feine Minute hiebei versäumt, benn bem Seneral Wrangel mußte ich die Sache doch erst, ehe ich sie ihm zur Beförderung an seine Behörde überreichte, barum vorstellen, weil es eine das Dienstverhältniß berührende Sache betraf. Im Bivouat und auf dem Marsche lassen sierlich gesaft und geschrieben sein müssen, nicht expediren; also tonnte die Eingabe, wenn auch hals und Kragen barauf gestanden hätten, nicht vor dem 8. abgesertigt werden.

Am 10. Juni erschien Beseler im Hauptquartier, um mit Wrangel zu verhandeln, aber eigentlich, um den General v. Bosnin zu bewegen, das Commando der schleswigsholsteinischen Armee zu übernehmen, wie dieser mir 4 Wochen später selbst mitgetheilt hat. Als Bonin sich hiermit nicht besassen wollte, dat Beseler General v. Wrangel, er möge ihm einen General sur die schleswigsholsteinische Armee verschaffen, welches auch dieser mir später eröffnet hat. So erbittert war die provisorische Regierung gegen mich und meinen conservativen Widerstand gegen all die unsinnigen Neuerungen, welche in ihren unpraktischen Köpsen herumgingen.

Bon Flensburg aus tam Befeler Abends in mein Quartier nach Bommerlund, um sich barnach zu erkundigen, wie es mit ber Officiersangelegenheit ginge, und machte ichon einige Bemerfungen barüber, baß ber Antrag erst am 8. Juni eingegeben fei, welche natürlich fehr leicht mit ben oben angeführten Grunben wiberlegt wurden. Bu meiner nicht geringen Ueberraschung erhielt ich aber 3 Tage fpater ein Schreiben von ber provisoriichen Regierung, worin sie mir erklarte, bag, ba bie wichtige Angelegenheit nicht schnell genug betrieben werben fonne, fie selbige jest selbst in die Sand genommen und sich birette an ben Kriegsminister gewendet habe. "Nun!" sagte ich bem Major Leo, als ich ihm bieß Schreiben gab, "ich bin neugierig zu miffen, mas aus ber Sache werben wirb." "In ber That". erwiederte biefer hierauf, wie bei fo manchen anderen Berhandlungen mit ber provisorischen Regierung, "ich weiß wirklich nicht, wo Guer Durchlaucht bie Gebuld hernehmen, mit biesen Leuten zu verhandeln". "In meinem Gemiffen", mar bie Ant: wort, "id habe gehandelt und werde handeln, wie ich es meinem Baterlande ichulbig bin, und werbe mich nicht um bie Chitanen biefer von mir febr gering geschätten Menschen befummern. Wenn fie mich in allen Dingen ftoren, so ift bies eine Sache, bie ich nicht zu verantworten habe; aber ich arbeite treu fort, nach meiner Ueberzeugung."

Das Lächerliche bes Borwandes, daß ich diese Angelegenheit nicht genug beschleunigt habe, liegt offen zu Tage; benn es mußten erst die neuen Aushebungslisten gemacht werden, dann die Dienstpsslichtigen nach den bestehenden Geseten, auf Sessionen vereinigt, visitirt und enrollirt werden; dieses war eine Sache, die unter 5 bis 6 Wochen nicht vollendet werden konnte, und bevor die Nekruten sich einstellten, vermochte man die Ofsiciere nicht zu verwenden. Es geschah dieses blos, um mich murbe zu machen und es dahin zu treiben, daß ich meinerseits sagen sollte: wenn Ihr mir immer in den Weg tretet, so will ich den Henter nichts mehr mit der ganzen Geschichte zu thun haben; und andererseits, daß die Unstellung der Officiere in die Hände der provisorischen Regierung gespielt wurde. Ich durchschaute diesen Plan sofort und ward um so zäher und taltblütiger.

Belches Resultat folgte biefer Unhandnahme ber Dfficiersangelegenheit? Daß gar feine Antwort vom Rriegemini= fterium fam. Als die Zeit barüber hinging und bas Ende bes Monats Juni sich näherte, ward mir boch bie Sache bebentlich, und ich fandte ben Major Leo nach Berlin, um mit bem Rriegeminister die Sache mundlich zu besprechen. Diesem fagte ba= felbst ber Minister (General v. Schredenstein): "Gi, wenn ber Bring bie Sache felbit treibt und die Officiere anftellt, bann foll er gleich bie gewünschte Ungahl bekommen; aber unmittelbar nach feinem Schreiben ging ein Schreiben von ber provisorischen Regierung hier ein, in welchem biefelbe über bie Bermenbung preußischer Offiziere sich ausließ; und bas begreifen fie leicht, baß ich mich nicht barauf einlassen barf, folden Civilisten bergleichen einzuräumen. Da hatten wir die Bescheerung. waren aber jest wieder burd bie Magregeln ber provisorischen Regierung 3 Wochen Zeit verschleubert! In allen Studen warb auf folche Beife bie Zeit, bas Gelb und bie Thatigfeit ber wirklich arbeitenden Leute vergeubet, und, wie fpater gezeigt wird, ward babei mir bie Schuld gegeben, als hatte ich meine Bflicht nicht gethan.



## XII.

## Episoden aus dem Monat Mai.

3ch febre jest wieder zu ben militarischen Greigniffen in Jutland gurud. Raum hatten wir unfere Stellung bei Beile ein: genommen, als auch ber Oberftlieutenant v. Baftrow zu uns ftieß, nachdem er mit seinem Bataillon und ben 4 Freicorps über Tonbern und Ripen auf Befehl bes Oberfelbherrn einen Bug burch bie Bufte gemacht hatte. Diefes nuplofe Berummarschiren hatte naturlich bei ben Freiwilligen nicht ben Dienst: eifer gehoben, und allgemein trat ber Wunsch hervor, daß jest, wo fie nicht mehr nöthig waren, man fie lieber nach ihrer Beimath entlaffen moge, bamit fie ihren Gefchäften nachgeben konnten. Bufälligermeife hatten einige Leute bes 4. Corps (Richt : Sol: steiner) mit ber Mannschaft bes Raiser Frang-Grenabierregiments in Colbing Streit gehabt, worüber ber General v. Brangel ungehalten murbe. Er fürchtete Wieberholungen folder Scenen und willigte baber jest barein, bis ich bie Freicorps nach Rendsburg gurudfenden und entlaffen burfte. Damit bieg in ordent= licher Weise von Statten geben fonne, mard eine Ctappen : Marich: route für fie gemacht, in folder Gestalt, bag mabrend 4 Tagen jeben Tag ein Corps abmarichirte und baber immer bes nächst: folgenden Abends die Quartiere bezog, wo Morgens ein anderes ausmarichirt mar. Das 4. Corps machte ben Unfang, bann famen bas 3., 2. und 1. Als nun am 12. Mai General v. Wrangel von einer Inspektionstour aus Sundewitt retournirte, mar gerabe

an bem Tage ber Jägermeifter v. Krogh von einigen banischen Solbaten, bie von gren nach bem Stenberuper Bebege an ber Schleswigschen Rufte in Booten übergefest maren, fortgefchlevot worben, und bieß hatte bie Bewohner Saberslebens in folden Schreden verfest, daß fie ben General v. Brangel flebentlich baten, er möge ihnen boch eine Garnifon fenben. Weil Brangel feine Truppen aus Jutland gurudziehen wollte, befahl er bem 1. Freicorps, bas gerabe an bem Tage in Sabersleben übernachtete, bis auf meitere Ordre bort ju bleiben und bie Rufte amifchen Stenderup und Avenrade zu bemachen, und fandte ben anderen 3 Corps die Ordre nach, auf ihren Ctappen Salt gu machen. Der Commandeur bes 1. Corps, Major v. Rrogh, mar frankheitshalber nicht anwesend, fonft murbe er gegen biefen volltommen unbefugten Befehl remonstrirt haben; ber p. t. Befehlshaber aber, ein Wichtigmacher und Mensch, ber immer seinen Schnitt zu machen gewußt hatte, befolgte bie Borichrift, obgleich infolge Urmeebefehls und ber von mir ben Freicorps ertheilten Entlaffungs : Batente biefe Truppen gar nicht mehr gur Feld: ftarte gehörten. Als mir biefe Dagregel bes Oberbefehlshabers gemelbet marb, schrieb ich sofort an bas Oberkommando, bag infolge Armeebefehls ich bie Freicorps entlassen, ber provisori= ichen Regierung bieß mitgetheilt und bem Rriegsbepartement aufgegeben habe, die Lohnung und Berpflegung, übereinstimmend mit ber aufgegebenen Marschbestimmung auszugahlen und zu berechnen; wenn folglich ber Oberbefehlshaber bemohngeachtet über diese Truppen verfügen wolle, so muffe ich benselben ersuchen, bas specielle Commando über sie felbst zu führen und bie Löhnung und Berpflegung bei ber Landesbehörde gu requiriren, ba ich mit ben Freicorps nichts mehr zu thun habe. Bon biesem Besichtspuntte ausgehend, erlaubte ich mir, bie über bie

Freicorps aus den verschiebenen Distritten, wo sie durchmarschirt waren, eingegangenen Beschwerben dem Obercommando zu übersenden, welches diese Sachen wohl untersuchen und abmachen lassen würde. Diese Beschwerden beliesen sich auf mehr als 30 Stück, und setzen den General v. Wrangel in nicht geringe Berlegenheit. Er gab daher sosort dem 2., 3. und 4. Corps Beschl, ihren Marsch nach Rendsburg sortzuseten; nur das 1. Corps blieb noch einige Zeit im nördlichen Schleswig, wo es sich nach und nach verlief und nur circa 60 Mann start bis Ende des Feldzuges existirte.

Um noch einige Beispiele zu citiren, wie ber Oberbefehlshaber gegen mich verfuhr, will ich hier anführen, daß einige banische Kanonenboote fich amufiren wollten, die von den Preußen auf der Flaggenstange der Festung Friedericia aufgezogene beutsche Flagge herunter ju ichießen. Der General Bonin ließ bieß Feuer von seiner Feldbatterie tuchtig erwiedern, und nachdem auch mit Shrapnells auf die offenen Kanonenbote gefeuert worben mar, jog die Motille fich jurud. Der Commandeur ber preußischen Artillerie, Oberft Riedler, besuchte mich ein paar Tage barauf in Beile, und äußerte, baß, falls fie nur etwas schweres Geschütz gehabt hatten, die Schiffe nicht fo leicht bavon gefommen maren. hierauf erwieberte ich, bag, falls er es muniche, ich aus Rendsburg schweres Geschütz tommen laffen könne. Dieß nahm er mit Freuben an und glaubte, bann Friedericia gegen folche Angriffe ficher ftellen ju tonnen. Naturlich burfte ich annehmen, daß ber Commandeur ber Artillerie feine Indistretion beginge, wenn er fur bie Sicherheit ber besetten Jeftung forgte, und fandte, im Glauben ihrer besonderen Ruplichfeit fur Fridericia, ben Befehl nach Rendsburg, 4 Stud Bombenkanonen borthin zu befordern; erhielt auch die Melbung, bag bie Beschütze gleich abgesandt worden wären. Mein Vertrauen und meine Meinung, daß diese Geschütze in Fridericia placirt wären, wurde indeß vollständig getäuscht, denn nach einigen Tagen als ich ins Hauptquartier kam, sagte der Oberbesehlshaber so ganz en passant: "Sie haben schweres Geschütz aus Rendsburg kommen lassen, ich habe es aber wieder nach Flensburg zurückgeschildt." "Ich hatte den Wunsch des Oberst Fiedler erfüllt," war meine Antwort.

Die Stellung als Oberbesehlshaber hatte bem General v. Wrangel keineswegs die Disposition über unser Arsenal gegeben, ich hatte mich daher ausdrücklich nur mit den im Felde stehenden Truppen bei ihm gemeldet, und weiter nichts. Ein solcher alter dienstersahrner General als Wrangel würde daher keine solche Berstöße machen, wenn nicht, wie ich es oben angebeutet, die provisorische Regierung hinter meinem Rücken ihm Alles zur Verfügung gestellt hätte, wodurch sie wieder dem Lande unendliche Summen ausgebürdet hat.

Gleich nach diesem Vorfall meldete mir General Arohn, daß Wrangel einen neuen Kommandanten für Rendsburg in der Person des preußischen Major v. Schmidt ernannt hätte. Dies war mir doch etwas zu arg, und ich sandte daher den Chef meines Stades, Major Leo, ins Hauptquartier, um erstlich zu fragen, was denn der von mir eingesette Kommandant Major v. Abercron gethan habe, daß man ihn absete? Und ob man überhaupt absichtlich, oder aus Unkenntniß der Verhältnisse gegen mich alle herkömmlichen Kücksichten verlete? Diese Sendung hatte nun die Folge, daß künstig wenigstens mehr die Außenseite beobachtet wurde, was zuletzt sich zu einem äußerst angenehmen Verhältnis zwischen Wrangel nebst seinem ganzen Hauptquartiere und mir gestaltete.

Balb nach unferem Ginmarich in Jutland erhielt ich von einem Profeffor einer nordbeutschen Unversität einen Brief, in welchem berfelbe mir mittheilte, bag er bas Geheimniß entbedt habe, wie man Rriegsschiffe erobern tonne, ohne selbst welche gu befigen, und bag nach feiner Ungabe wir uns ber gangen baniichen Flotte bemächtigen tonnten. Dies Gebeimniß mar in einem versiegelten Brief enthalten, ber als Ginlage bem andern folgte, und für die Erbrechung beffelben forberte ber Ueberfenber 2000 Rthlr. pr. Ert., ober auch verlangte er ben Brief unbeschädigt und uneröffnet gurud. Ich nahm felbstverftandlich an, daß ber Brieffteller entweder ein Beiftesichmacher ober ein Schwindler fei, ba aber bie provisorische Regierung mir immer vorwarf, baß ich bies und jenes unterließ, von bem man in ihrer Rabe ober im Publitum fich große Dinge verfpreche, fo wollte ich boch nicht ohne weiteres biefen Brief bem Briefsteller gurud ichiden, fonbern ichrieb ber provisorischen Regierung, indem ich ihr benfelben gufandte, baß ich die Sache für reinen Unfinn halte, aber boch nicht ohne ihr Wiffen ben Brief gurudweisen wollte; ich ersuchte fie beghalb, bem Briefsteller bas uneröffnete Geheimniß ju übersenden, falls fie meine Unsicht, daß auf bergleichen Dinge nicht einzugehen fei, theile. Die Reugierde trieb die Berren bagu, ben Brief zu erbrechen, ber ihnen ja boch nichts toften wurde, benn bie Landestaffe muffe ja folde Sachen bezahlen. Was fie barin gefunden haben, weiß ich nicht, aber die Folge ber Enthüllungen war ber Plan, die Korvette Galathea, welche ben Rieler Safen blodirte, ju nehmen. Bur Musführung bicfer Ibee bot fich außerbem noch eine paffende Belegenheit.

Es war gerabe zu dieser Zeit in den beutschen Blättern viel das von die Rebe, daß die Franksurter Nationalversammlung eine Parstamentsgarde von 10,000 Mann zu ihrer Disposition haben musseze.

Das große Geschrei, welches von allen Literaten, die im 4. Freicorps dienten, über das Gesecht bei Altenhof, den Uebergang über die Schlei z. gemacht worden war, hatte den Ramen des Kommandeurs dieses Korps, herrn v. d. Tann, in ganz Deutschland sehr populär gemacht. Als die Freicorps Ansangs Mai aus Jütland entlassen wurden, war herr v. d. Tann darum in sehr unangenehmer Stimmung, weil er gerne noch einige etlatante Sachen ausgeführt hätte. Ob jett auf dem Rüdmarsche oder früher der Gedanke in ihm rege ward, der Besehlshaber der Frankfurter Parlamentsgarde zu werden, kann ich natürlich nicht wissen, aber dazu mußte sein Rame noch mehr vor das Publitum gebracht werden.

Allbefannt mar bas ichlechte Verhältniß, welches zwischen ber provisorischen Regierung und mir herrschte, und so proponirte herr v. b. Tann berfelben ohne mein Biffen, bag fie ihn bamit beauftragen solle, ein sogenanntes Freibataillon von 800 Mann aus den entlaffenen Freicorps zu bilben, welches fie gur felbständigen Disposition behalten fonne. Die provisorische Regierung ichloß einen formlichen Kontratt mit v. b. Tann, wonach diese Truppe wie alle übrigen bekleibet und armirt werben und in jeder sonstigen Beziehung ben regulären Truppen gleich stehen solle. In dies Bataillon traten die anderen bairischen Officiere auch ein, und ber Sauptmann Alboffer, ber auf einem ber bairischen Landseen mit einem Rahn berumgesegelt hatte, glaubte ein bedeutender Rautiker zu fein, und ergriff mit großem Eifer die 3dee der Eroberung der Korvette Galathea. Auch der sonst so besonnene v. b. Tann sab in biefem Abenteuer ein porzügliches Mittel, um feinen Ramen mit Entzuden burch alle beutsche Blätter verkundigt zu sehen. Die Anstalten zu bem Unternehmen murben baber eifrigft betrieben.

Aus Cappeln holte man einen alten Trunkenbold, ben Piratencapitän Hansen herbei, um mit ihm bie Sache zu bereben; bann warb in Hamburg ein Werbebüreau errichtet, wo 250 Matrosen für die Enterung der Galathea mit 5 Athlr. Courant Handgeld, freier Reise nach und von Riel und Löhnung während ihres Ausenthalts daselbst, nebst Zusage von 10 Athlr. Prisengeld im Fall des glücklichen Aussalls, angeworben wurden.

Man bente sich biesen Unsinn! in Hamburg, welches voller bänischer Spione stedte, solche öffentliche Bekanntmachung zu erlassen, wodurch ja sosort, wenn das Geheimnis etwas werth gewesen wäre, den Dänen dasselbe als in Aussührung begriffen bekannt werden mußte.

hauptmann Alboffer fuchte aus bem Freibataillon eine Schaar heraus, die ben Sturm auf bas Schiff mitmachen follte, und ward mit diesen Argonauten nach Riel verlegt, um bort im Safen an einem bagu außermählten Schiffe, bas Entern gu üben. Diese Uebung marb mit gewöhnlichen Safenboten vorgenommen, melde mit bolgernen Leitern verfeben murben. bie ans Schiff angelegt werben mußten, wie ber Gartner feine Leiter an die Spaliermauer stellt, und nun mard zwischen ber Schiffsbesatung und ber Bootbemannung gerangelt, wobei naturlich öfters einer ins Baffer fiel. Kama behauptet sogar. baß, als die Matrosen aus hamburg gefommen waren und eine lette Sauptprobe ftattfand, biefe brei ber Freischarler fo auf ben Ropf geschlagen, daß sie sich nicht mehr erhoben; doch ist mir hierüber feine Bewißheit geworben. Die Ausführung ftanb nun vor der Thure, der Birat Sansen hatte als Rischer vertleibet einen Besuch auf ber Korvette gemacht, eine ganze Bootflottille war bei Holtenau zusammen gebracht; die 250 Matrofen waren

mit vielem Gefang und Triumphgeschrei auf ber Gifenbahn nach Riel gebracht, ber Tag zur Ausführung war bestimmt und alle Boote maren bemannt, als man nur noch bas Beichen bes Befehlshabers Sanfen Abends erwartete, um, die Dunkelheit benutend, fich bem Rriegeschiffe gu nabern und beim erften Schimmer bes Morgenlichts bie Galathea zu bewältigen. Aber ber Rapitan Sanfen gab nicht bas Signal, benn leiber lag er betrunten in tiefem Schlaf und war unfähig, bas Gleichgewicht vor nächstem Morgen zu gewinnen; bann ging es aber vor Sonnenaufgang los, und bei gang ftillem Wetter mar einige Ausficht bas Schiff wenigstens zu erreichen. Doch marb ber Larm biefer loderen Gefellichaft balb von ben Danen gehört, es sprang bei Sonnenaufgang eine ziemliche Brife auf, welche ben Booten es nicht erlaubte, fich weit in bie offene Gee gu magen. Die Aufmertsamkeit ber Schiffsbesatung marb aber ohnebies noch baburch geweckt, daß sich bas hohe Ufer bes banischen Bohld mit einer großen Angahl von Rieler Reugierigen füllte, welche biefer Selbenthat zusehen wollten. Die Galathea lichtete baher bie Unter und ftach in Gee.

Damit war biese Bosse zu Ende, und die schleswig-holsteinische Landestasse um 5000 Athlr. gebracht. Das Lächerliche,
welches eine solche Unternehmung auf das Freibataillon warf,
mußte auf jeden Fall durch eine kuhne That verwischt werden,
und dies trieb v. d. Tann zu dem Wagestück, welches glückte
und seinem Namen einen großen Klang gab. Hierauf tomme
ich aber später zurück.

# XIII.

## Bweiter Rückmarsch nach Suden.

Wir lagen 3 Wochen in Jutland, wo die preußischen Truppen fich nicht aus ihren Kantonnements bewegten, die ichlesmigholfteinischen Truppen bagegen einen fehr angreifenden Dienft hatten, weil fie einestheils bie Avantgarbe bilbeten, und gwar eine weit vorgeschobene, anderentheils aber vom Oberbefehlshaber balb auf Recognoscirungen, balb auf Requisitionen ausgesenbet Bu erfteren gebort ber Bug bes Oberftlieutenants v. Zastrow nach Marhaus, zu letteren beffelben Ausmarich nach Sorfens. Durch bergleichen Expeditionen murbe mein Armeecorps in fo regem Dienft erhalten, bag 3. B. als Baftrow von Marhuus zurudmarschirte, er mir eine Melbung von einer angeblichen Landung ber Danen zwischen horsens und Beiler Fiord fandte, und mich bat, ihm Truppen entgegenzusenden, um ihn aufzunehmen. Es waren aber, mit Ausnahme ber abgelösten und auf Borpoften befindlichen Truppen, nur 2 Jägercompagnien verwendbar, weil alles Uebrige mit Baftrow auf bem Mariche fich befand, und die Kavallerie zu weit entfernt auf bem linten Flügel ber Stellung cantonnirte, um fie fofort herbei zu bringen. Daß es blinder garm mar, tonnte man von Unfang an miffen, benn bie Danen reorganisirten ihre Urmee auf Alfen und murben nicht gewagt haben, mit unbedeutender Macht fich uns zu nähern.

Um 22. Mai erhielt ich aus bem Hauptquartier ein enorm

bides Packet mit brei verschiebenen Dispositionen. Falls wir hier ober bort angegriffen würben, so sollte so und so zc. mae növrirt werden. Mir lief ein Schauer über, als ich alle diese Details durcharbeiten mußte; benn daß es alles Suppositionen seien, benen jede Wahrscheinlichkeit der Aussührung sehlte, war mir tlar. Die Schweden sollten mit den Dänen sich vereinigt haben, und eine ganze Flotte sollte in See sein zc. Wir wußten, daß dies nicht der Fall war, aber Wrangel singirte es, um den ihm besohlenen Rüczug aus Jütland damit zu entschuldigen. Nachdem alle Besehle und Instruktionen an die verschiebenen Truppenabtheilungen ausgearbeitet waren, kam plöslich am 24. Abends die Ordre, am 26. d. M. den Rückmarsch nach dem Herzogthume Schleswig und für die schleswig-holsteinischen Truppen nach der Westliste des Herzogthums anzutreten.

Ziemlich niebergeschlagen warb ber Marsch begonnen, benn Jebem blidte die Wahrscheinlichkeit burch, daß es die Borboten bes Umschwungs in der Politik Preußens seien, das in Folge ber Drohungen Ruflands sich herbeiließ, die Sache der Herzgothumer fallen zu lassen.

In demselben Maße, als Preußen eingeschüchtert warb, wurde ben Dänen der Muth durch die russische Zusage gehoben, und daher machten sie von Alsen aus am 29. Mai einen Angrissauf die ganz sorglosen Borposten des General Haltett, der ihnen volltommen glückte. Wrangel eilte von Apenrade, wo er an dem Tage sein Hauptquartier hatte, dem Kanonendonner nach, und sand in Sundewitt Alles ziemlich en deroute; auch glaubte er bei einigen Truppen des 10. Armeecorps keinen besonderen Geist wahrzunehmen, was ihn sehr kränkte.

Um 30. Mai, bei Tagesanbruch, machte ich mich bereit, mein Quartier, welches ich in ber Nacht nicht weit von Toft-

lund auf Marburg bewohnte, ju verlaffen, um im Defile von Lügumklofter mein Truppencorps auf bem Marsche nach Tonbern In geraber Richtung betrug die Entfernung zu vereinigen. pon Sundewitt zwischen 6 und 7 Meilen, und ben Wegen nach. bie bei ben vielen großen, sumpfigen Bachen und Torfmooren in febr winklichter Richtung fich in ber Gegend herumgieben, circa 9 Meilen von biefem Rampfplate. Bor meinem Abmarfche tamen ploplich 2 Orbonnangen mit bem Befehle bes Oberbefehlshabers: "Ungefichts biefes marichiren Sie fofort mit fammtlichen Truppen unter Ihrem Befehle nach Sundewitt, um bem 10. Armeecorps als Soutien zu bienen." Bei ber weiten Ausbehnung ber Marschcantonnements vermochte ich nichts Befferes ju thun, als bas vorgeschriebene Rendezvous in Lugumtlofter ju benuten, um von bort aus ben Marich über Raapfted und Tinglef angutreten. Nicht zweifelhaft tonnte es fein, bag bei ben tiefen, sanbigen, burch ein mit Braben überall burchschnittenes Terrain führenden Wegen, wo nur mit fehr fleiner Front marschirt werben fonnte, wir in einem Tage nicht 9 Deilen gurudzulegen im Stanbe maren. Ginleuchtenb ift es auch, baß hier gar feine Uebereilung nöthig warb. Dem Major Leo, ber mir bie Orbre gebracht hatte, fagte ich baber: "Angesichts bes hier bampfenben Raffee's wollen wir erft benfelben trinten, und bann nach Lugumflofter reiten. Schiden Gie einen Abjutanten voraus, mit bem Befehle, bag alle bort icon befind: lichen Truppen fich in Marsch nach Raapsted sepen, wo Rube gehalten und fernerer Befehl ertheilt werben wirb."

Dies führe ich an, um zu zeigen, wie man uns Schleswigs-Holsteiner herumjagte. Abends am 29. Mai, nachbem bas Gesecht schon beendet war, waren die Ordonnanzen aus dem Hauptsquartiere abgesandt worden und sie hatten 9 Meilen im Dunkel ber Nacht über unbekannte, schwer zu findende Rebenwege zu reiten. Man mußte also wissen, daß sie erst Morgens den 30. mich erreichen würden; man hatte uns insolge Armeedeschls die Marschcantonnements vorgeschrieben, wußte also überdieß, daß wir unmöglich stante pede abmarschiren konnten, und mußte auch wissen, daß wir nicht 9 Meilen in etlichen Stunden zurückzulegen im Stande wären. Wozu nun solche Beschle? Aber die Friedensmanöver bringen dergleichen in die Praxis. Wenn man 2 Tage Zeit geben muß, um ein Truppencorps in die Hand zu bekommen, kann man ohne Bedenken eine halbe Stunde darauf verwenden, den Grund der Marschreitung und die Absücht, in der sie gemacht wird, anzugeben; dann weiß der Unterbeschlähaber, wornach er sich zu richten hat und worauf seine Aussmetzlamkeit besonders zu verwenden ist.

Was vorauszusehen war, geschah benn auch. Kaum hatte ich bas Truppencorps von Raapsted aus in Marsch gesetzt, so traf ein Abjutant des Oberbesehlshabers mit der Ordre ein, in Tinglef und Umgegend bis auf Weiteres Kantonnements zu beziehen.

Am 31. Mai und 1. Juni blieben wir in biesen Kantonnements und am 2. marschirten wir durch Flensburg nach dem
nördlichen Angeln, wo, wie General Wrangel mir sagte, mein Truppencorps, das so viele Strapazen gehabt habe, sich jett
recht ausruhen sollte. Am 2. Abends besprach ich mich mit
ihm und fragte: wie viel mehr wir an Truppenzahl stellen
sollten? Und als er mir die Zahl auf 6000 setze, antwortete
ich ihm, daß dazu ein neues Refrutirungssystem nöthig sei, zu
welchem ich die provisorische Regierung schriftlich nicht hätte
bewegen können. Wenn er mir aber erlauben wollte, während
meine Truppen der Ruhe pslegten, aus einige Tage nach Rendsburg zu reisen, bann wollte ich suchen, bie Sache in Gang zu bringen. Hierein willigte er, aber mit bem Zusate: "Doch am 5. mussen Sie wieder hier sein; benn wir wollen ben Geburtstag bes Königs von Hannover mit einer großen Parade seiern." In einer Stunde saß ich in bem Wagen und war Morgens früh in Rendsburg.

Ich habe schon früher angeführt, wie ich es hier sast durche tropen mußte, daß die provisorische Regierung die allgemeine Wehrpslicht provisorisch einführte u. s. w.

Da ich meine Familie seit Beginn ber Erhebung nicht gesehen hatte, eilte ich ben 3. Abends nach Hamburg und am 4. wieder zuruck nach Flensburg, wo ich in ber Nacht auf ben 5. eintras.

Statt ber Orbre zur großen Karabe fand ich aber ben Befehl vor, um 5 Uhr Morgens mit meinem Truppencorps nach Holebüll zu marschiren, um bort bie Reserve ber vereinigten preußischen und Bundesarmee zu bilden. Wrangel, den es sehr ärgerte, daß die Tänen am 29. Mai den glücklichen Uebersall auf daß 10. Korps ausgeführt hatten, und der diese Truppen wieder im Feuer haben wollte, hatte die große Parade des 5. Juni als ein Täuschungsmittel angeordnet, damit seine wirtsliche Absicht nicht errathen würde. In der Wirklicheit wollte er aber die Dänen aus der auf den Düppeler Höhen genommenen und behaupteten Stellung wieder nach Alsen hinüber treiben.

Die Anordnungen hierzu waren folgende: bas 10. Armeecorps sollte sich zwischen Gravenstein und Nübbel aufstellen und
um 9 Uhr zum Abmarsch bereit sein. Die Brigade Bonin
sollte von Seegard und Quars über Grüngrift, Kieding, Beulschau, Alberup nach Satrup marschiren, wo sie um 10 Uhr

jum Angriff auf ben banifchen rechten Flügel übergeben follten, mahrend General Salfett bie Front bes Feindes angriff. Run mar, wie ich schon fruher bemertt habe, in allen Befehlen bes Oberbefehlshabers immer in's Detail vorgeschrieben, fo auch hier, die Beit bes Mufbruche. Wer aber an offenes Terrain gewöhnt ift, fann fich niemals in ben Schwierigkeiten ber coupirten, eingefriedigten Gegend ber Bergogthumer gurecht finden. Go mard die Zeit immer zu furz abgemeffen und nicht bedacht, daß wenn eine Truppe mit Front von höchstens acht Mann und oft fogar nur mit vier Mann marschiren muß, boppelt so viel Zeit auf biefelbe Distang verwendet wird, als menn man auf einer Chaussee ober über offenes Relb maricbirt. Balb muß die Queue anhalten, bamit die Tete abbrechen tann, bald muß biefe anhalten, bamit erstere wieber aufzumarschiren vermag. Die Länge, welche eine folche Marschtolonne einnimmt, hindert die Aufsicht über felbige, und fo zögert und ftodt es alle Augenblide.

In bieser Weise war die Brigade Bonin bis 10 Uhr nicht weiter als Kieding gekommen und konnte vor 1 Uhr Satrup nicht erreichen. Damit würde nun auch nichts versäumt geswesen sein, indem bei der Beschaffenheit der Gegend von den Bewegungen der Truppen dem Feinde nichts verrathen werden konnte, wenn Wrangel nur die allgemeine Regel beobachtet hätte, abzuwarten, bis die Umgehung dewerkstelligt sei, ehe er den Angriss in der Front begann. Auf die Minute pünktlich wie er immer ist, tras er bei Halkett ein, brachte dem Könige von Hannover ein Hoch aus, und ließ nun zum Frontangriss vorgehen.

Die Danen hatten in ber Bevölkerung Flensburgs viele Unhänger. Alls wir am andern Morgen um 51/2 Uhr fammt-

lich aus Flensburg ausmarschirt maren, loderte plöglich eine ber am höchsten gelegenen Windmublen in Flammen auf. Dies Signal tonnte von ber Duppeler Sobe geschen werden, und folglich hatten die Danen vollkommen Beit, ihre Stellung einzunehmen, die sich hauptfächlich auf mehrere in den letten Tagen aufgeworfene und mit Schiffsgeschüten armirte Redouten ftutte, beren Entstehung ber Wachsamkeit bes 10. Armeecorps gang entgangen mar. Die Blankerketten stießen gleich öftlich von Rubbel aneinander, und es entspann fich ein ziemlich belebtes Gefecht um bie Solzungen, welche gu beiben Geiten ber Landftraße nach Sonberburg liegen. Das 10. Armeecorps ging tuchtig barauf und brangte bie Danen über bas Dorf Duppel hinaus, als ploglich die 18pfundige Batterie von der Sobe gu feuern begann, ju ber auch noch einige Bombenkanonen fich gesellt hatten, welche sofort mehrere Saufer im Dorfe in Brand ichoffen. Bier ftanden baber bie banifchen Bataillone gwischen ihren Berschanzungen hinter ben Aniden ober Erdwällen ber Felbeinfriedung in einer fehr feften Stellung. Bonin's Flanfenmarich hatte nicht ftattgefunden, folglich ließ Wrangel bas 10. Armeecorps bis Nübbel zurückgehen. Diefes geschah etwa um 12 Uhr.

Um 1 Uhr melbete Bonin, daß er in Satrup sei; er ershielt die Ordre, anzugreisen! Waß? kann man hier mit Recht fragen; denn die frühere dänische Stellung war verlassen und ihre augenblickliche Position theils durch die Sonderburger Föhrbe, theils durch die Redouten auf ihrem Flügel vollkommen sicherzgestellt. Hiervon ward dem General Bonin aber nichts mitgetheilt, und als er nun nach seiner Instruktion in südlicher Richtung vorging, tras er auf gar keinen Feind, sondern besand sich unerwarteter Weise auf der Sonderburger Landstraße mit

freier Aussicht auf die Meeresbucht Benning Bond. Er trat also auch den Rückzug an, als plöglich die bänischen Geschütze, die bisher geschwiegen hatten, ihr Feuer begannen und ein Theil der seinblichen Insanterie aus ihrer verdeckten Stellung hervordrach. Es gehörte die ganze taktische Geschicklichkeit Boznin's dazu, um sich aus einer so peinlichen Lage herauszuwickeln; doch erlitt er keinen unbedeutenden Verlust in einem so nutlosen Gesechte.

Im Armeebesehle, ber bie Operationen bes 5. Juni ansordnete, war ausdrücklich besohlen, daß die schleswig sholsteisnischen Truppen keine andere Berpstegung mitführen sollten, als was der Brodbeutel enthielte, weil sie am Abend wieder ihr Kantonnements-Quartier beziehen würden; so leicht war die Sache angesehen worden.

Als am Nachmittag die Zeit schon ziemlich weit vorgerückt war und Transporte von Verwundeten zurückfamen, welche anzgaben, daß die Geschte ohne Resultat geblieben seien, sandte ich Besehle nach unserem Kantonnement, sosort die Verpslegung herzubringen; allein vor dem späten Abend war sie nicht zu erwarten. Bon meinen Abjutanten hatte ich einige abgesendet, um über den Stand der Sache etwas zu ersahren; diese hatten sich aber mit in die Gesechte verwickelt, und so blieben wir bei der Reserve ganz in Unwissenheit über die Ergebnisse des Tages.

Nach Eintritt ber Nacht ließ ich die Infanterie sich zur Ruhe legen und war selbst gerade mit einem Tornister unter dem Kopf eingeschlasen, als Pferdetritte mich weckten. Gin Abjutant des Oberbesehlshabers kam, der mir den Besehl brachte, so fort nach Ulberup zu marschiren, weil die Sachen nicht nach Wunsch gegangen wären.

Nach ber Meußerung, womit Brangel mich bei meiner Un-

tunst Morgens 6.1/2 Uhr in dem Pfarrhause zu Ulderup empfing, muß ich annehmen, daß es seine Absicht gewesen sein muß, uns Alle, einen nach dem andern ins Feuer zu bringen; denn als ich eintrat, sagte er: "Nun gut, daß Sie da sind; nun können Sie ins Feuer kommen." — "Ja, Ercellenz," antwortete ich, "ins Kochseuer; denn meine Truppen haben seit vorgestern nichts gegessen." — "Nun, so lassen Sie abkochen und suchen Sie sich einen Bivouakplatz zwischen hier und Schmabeck aus." Dies geschah, und wir blieben den ganzen Tag und die solgende Nacht im Bivouak ruhig stehen, dis wir am nächsten Morgen wieder über Holebüll nach Bommerlund und Umgegend marschirten.

Man muß sich wohl fragen, welche Absicht mit bem Rachtmarich ber ichleswig : holfteinischen Truppen verbunden mar? Das 10. Armeecorps hatte am Morgen bes 5. ein breiftunbiges Blankergefecht bestanden, von welchem es um 12 Uhr gurud: gefehrt mar. Bedurfte Bonin Unterftutung, fo ftanben bie Bundestruppen ihm 2 Meilen naber als wir, und mit ihnen vereinigt, mar er ben Danen an Bahl überlegen. Die Danen machten aber gar feine Miene, vorzubrechen, sonbern verhielten fich gang rubig. Das follte baber biefes plotliche Berangichen ber Referve, in einem Terrain, wo tein Bataillon fich in Front entwickeln konnte? Es war boch wohl nicht die Rube, die ber Dberbefehlshaber uns verfprochen hatte? Un biefe marb gar nicht mehr gebacht; benn nun mußten wir von Apenrade bis Tonbern die Borpoftenkette übernehmen, in welcher Stellung wir bis jum 28. Juni fteben blieben und fast täglich fleine Plantereien hatten.



## XIV.

#### Das v. d. Tann'sche Freicorps.

Um 8. Juni, als ich in Bommerlund am Schreibtische saß, wie dies allemal, sobald wir nicht auf dem Marsche uns befanden, der Fall war, kamen mit nicht unbedeutendem Gerassel die von dem v. d. Tann'schen Freicorps erbeuteten Kanonen nebst einem Transport Gesangener durch. hierdurch ersuhren wir den von herrn v. d. Tann glüdlich ausgeführten handstreich gegen die dänische Avantgarde bei hopdrup, und dieß führt mich zurück auf den verunglückten Enterungsversuch der "Galathea" vor Kiel.

Ich sende zum Berständniß voraus, daß die provisorische Regierung mit teiner Silbe sich gegen mich über das Engagement des Herrn v. d. Tann, noch seines Freibataillons hatte vernehmen lassen. General Krohn hatte mich davon in Kenntniß gesetzt, und ich hatte ihm geantwortet, der provisorischen Regierung zu erklären, daß ich unter den jezigen Berhältnissen die Bildung der Freicorps sür nuplos und die dadurch veranlaßten Ausgaben sür Berschwendung halte; daß ich auch tein solches Corps mehr unter meinen Besehl nehmen wolle, weil die Aussbildung unserer Linientruppen nur durch das unvermeibliche undiscipsinirte Betragen der Freischärler leiden müsse. Da die provisorische Regierung nun nicht wußte, wo sie mit dieser Truppe hin sollte, ward die letztere nun erst zu Wasser verwendet. Die klägliche und sast lächerliche Rolle, die sie hier spielte, war

selbstverständlich dem Plane des Herrn v. d. Tann ganz ents gegen, und co mußte auf jeden Fall ein eclatanter Streich ausgeführt werden.

Dieß führte ihn benn bagu, mahrend mir nach Sundewitt gingen, mit feinen 400 Mann gegen Sabersleben ju gieben, ober richtiger, zu fahren, benn bas v. b. Tann'iche Corps marschirte nie; es fuhr immer; selbst Batrouillen murben ju Bagen gemacht. Mit hundert leichten Bauerwagen fuhr v. b. Tann bie sogenannte alte Landstraße über Lügum und Schowby hinauf, umging solchergestalt ben rechten Flügel ber banischen Avantgarbe, welcher bei hopbrup ftant, und fiel nun bei Tagesanbruch von Norden ber fie an. In dem coupirten, unüberfeb: baren Terrain fonnten die Danen nicht die Starte ber Ungreifer beurtheilen, welche bei ber Ueberraschung um fehr Bieles größer angeschlagen marb. Ginem Angriffe ber banischen Susaren entgingen die Freischarler binter und unter ihren Bagen, und wiesen, fo gebedt, benselben mit einer lebhaften Fusillabe gurud. Die Geschühmannschaft ber 4 banischen Ranonen, welche fich mit Gewehrfeuer burch die Anice beschoffen fühlte, ohne einen Gegenstand zu feben, auf ben fie ihr Feuer richten fonnte, fniff mit 2 Beschützen und 3 Propen aus und ließen 2 Beicute und 1 Broge im Stiche. herr v. b. Tann, feine fritische Lage begreifend, zögerte nicht lange, bie Trophaen und Gefangenen in Bewegung zu feten, und mußte baber bie eine Kanone ohne Broge und Pferbe fteben laffen, trat aber ben Rudmarich auf ber geraden Landstraße nach Avenrade an und marschirte mit ber festesten Saltung nur einige hundert Schritte bei einer gang in Ordnung aufgestellten, größeren banischen Sagerabtheilung vorbei, welche sich nicht rührte, obgleich sie ihnen Alles batte abjagen tonnen, falls fie tubn barauf losgegangen mare.

In jener Zeit ist so viel über bieses Gesecht von Hopbrup geschrieben und gesungen worben, baß es nicht unpassend sein wird, nach bem Berlause längerer Zeit einige Worte hinzugusfügen.

Das Unternehmen an sich mar ein tollfühnes; weil aber v. b. Tann fich mit Recht als Parteiganger betrachten fonnte, so ist ihm barüber feineswegs ein Borwurf zu machen; er fonnte es völlig rechtfertigen, daß er ben Duth und die Saltung feines Corps auf bie Probe ftellen wollte. Ein Unterbefehlshaber einer regulären Truppe, ber ein foldes Unternehmen ohne höheren Befehl versuchen murbe und es nicht gludlich burchführte, murbe ohne Zweifel vor einem Kriegsgerichte straffällig gefunden werden, aber bem Parteiganger ift Alles erlaubt. 3ch habe mich berzeit zu wiederholten Malen mit einzelnen Individuen im v. b. Tann'= ichen Corps über biese Affaire febr betaillirt unterhalten; barin ftimmten alle überein, daß v. b. Tann wieder bei biefer Gelegenheit eine Raltblutigfeit, Rube und Umficht bewiesen habe, wie man fie nicht größer munichen tonne; daß aber ber vielgepriefene Löwenmuth ber Freischärler gar nicht fo übermäßig, sondern die Befturzung ber Danen bie Saupturfache bes Erfolges gemefen fei. herr v. b. Tann wurde von einem doppelten Glude begunstigt, wogu man nicht bas Rehmen einer Ranone und einiger Befangenen in Aufrechnung bringen mag, fondern erstlich daß berselbe ein so gewagtes Einbringen zwischen ber Avantgarbe und bem Sauptcorps in einer Gegend, wo an ein Seitwartsausweichen nicht zu benten mar, mit Erfolg ausführte, und zweitens, baß biefes gerabe zur nämlichen Beit geschah, als Brangel einen vergeblichen Angriff auf die banische Stellung bei Duppel mit feiner gangen Starte verfuchte. Durch alle beutsche Zeitungen erschollen baber die allerabenteuerlichsten Lobeserhebungen von bem v. b. Tann'ichen Freicorps, als ob es gang Danemark erobert habe und allein die gange Belt murbe bezwingen konnen. Gine ber haupttrompeten mar bie unter ber Aegide ber provisorischen Regierung von Dr. W. Ablmann herausgegebene, von Theodor Momfen redigirte Schlesmig : hol= fteinische Zeitung, welche es babei nicht an Seitenhieben auf Wrangel und besonders auf mich fehlen ließ, indem sie andeutete, daß man hierbei recht feben könne, wozu die muthigen Freicorps im Stande wären, wenn nur nicht von oben ihre Thätigfeit und ihr fühner Unternehmungefinn gehemmt murbe u. f. m. Diefes fonft nichtsfagende Blatt hatte es fich scheinbar gur Aufgabe gefest, sowohl meine Berson als auch mein Wirken angugreifen und bei meinen Landsleuten zu verbächtigen, und hatte babei auch fehr guten Erfolg; benn gur Schanbe ber fonft gar nicht leichtgläubigen Solfteiner fei es gefagt, fie glaubten viel von bem bummen Zeuge, welches ihnen von Ih. Momfen vorgetragen murbe. Als Beispiel will ich hier nur Folgendes anführen:

Kraft meiner robusten Körperbeschaffenheit, meiner großen Burliebe für Pferbe, meiner Jagd: und Segelpassion hatte ich in meinem Leben viele abenteuerliche Fahrten gemacht, und es war bei den Landleuten zur Gewohnheit geworden, wenn von einer recht tollkühnen That die Rede war, sie als von mir unternommen anzusehen, weil man sich dachte, daß ich der courageuseste Mensch im Lande sei. Diese Ueberzeugung ließen sich sogar die Schleswig-Holsteiner durch die Angrisse der Presse auf mich ausreden, und nach 3 Monaten glaubte wirklich die große Menge, daß es mir an Muth sehle, meine Truppen in's Feuer zu führen; als ob dazu mehr Muth gehöre, den Kugeln sich auszusehen, als ein wildes Pferd zu bändigen, oder in

einem fleinen Boote im Sturme ben Wellen gu tropen, ober auf ber Parforcejagd über Did und Dunn ju reiten? Das Auffallenbste bei biefer Sache mar aber, bag mahrend bie fcbles: wig-holsteinische Zeitung verorirte, wie unsere Truppen voller Rampfbegierbe nur von obenher unthätig erhalten wurden und fogar eine Betition bei General Brangel ju bem Ende eingegeben hatten, daß sie gegen ben Feind geführt werben möchten, ich von mehreren Bataillonen wieberholt Gefuche mit 80 bis 90 Unterschriften erhielt, worin die Bittenben mir vorstellten, daß sie verheirathete Leute feien und baten, nicht auf Borposten gestellt, noch zur Avantgarbe commandirt zu werben, weil ihr Leben für ihre Kamilie zu viel Werth habe! Diese Gesuche nahmen foldergestalt überhand, daß ich eine Untersuchung anordnete und ben Betenten fehr icharf verweisen ließ, folche un= militärische Gesinnungen nicht bloß zu haben, sondern sie fogar auszusprechen.

Ich habe berzeit selbstverständlich nichts über biese Sache verlauten lassen, weil es ein sehr schlechtes Licht auf die Begeisterung der untern Bolkstlasse für die vaterländische Sache geworsen haben würde; da aber diese Blätter zum Theil auch beschalb geschrieben wurden, um alle die hämischen Anschuldigungen, welche seit dem Jahre 1848 ebenso sehr von den Schleszwig-Holsteinern als den Dänen gegen mich geschleubert worden sind, zu widerlegen, so habe ich dieses Fattum nicht verschweigen wollen.\*) Es war nebenbei für uns Korpsbesehlschaber gar tein Spielraum eigener Wirksamteit gegen den Feind gelassen; benn wenn irgend etwas geschah, was der Oberbesehlsz

<sup>\*)</sup> Es ift zu munichen, bag Eh. Momfen in feiner römischen Gesichte grundlicher zu Werke gegangen ift, als bei feiner Redaktion ber Schleswig-Politeiner Beitung.

haber nicht vorgeschrieben hatte, wurden wir schmählich repri-

Für die Affaire bei Hopdrup erließ nun auch Wrangel eisnen Armeebefehl.

herr v. b. Tann hatte fich nach Apenrade gurudgezogen und blieb baselbst mit seinem Korps bis zum 20. Juni steben. Er verichaffte unfern Borpoften baburch eine febr große Erleichterung; benn ber Refpett ber Danen vor ben Freischarlern mar fo groß, baß fie fich nicht über Sopbrup vorwagten, und ba v. b. Tann täglich hundert Bauerwagen fich vom Umte Apenrade gur Disposition stellen ließ, fo machten seine Leute täglich ziemlich weite Wagen-Batrouillen in allen Richtungen, wodurch die banischen Recognoscirungen und Batrouillen auf ber öftlichen Seite bes Bergogthums fast auf nichts beschränkt murben; bagegen über Beftoft und westlich biefes Defiles ftreiften nächtlich banische Abtheilungen gegen Lugumflofter und Umgegend, boch ohne ernstliche Angriffe ju machen. Gine Schwierigkeit fand aber rudfichtlich bes Obertommanbo's bei v. b. Tann's Korps 3ch hatte mich geweigert, baffelbe, wie alle undiscipli= nirten Truppen unter meinen Befehl ju nehmen; folglich blieb nichts übrig, als es birette unter ben Oberbefehlshaber gu ftel-Ien. Buerft machte es bem alten Berrn Spaß, mit biefer milben Gesellschaft zu verkehren; aber balb marb ihm bieses boch zu bunt, weil tein Aufhören ihrer Requisitionen war und bie Bewohner bes Amts wie ber Stadt Apenrade Rlage auf Rlage über ben Unfug, ber von jenen mit allen Dingen getrieben murbe, einsandten.

Am 16. Juni hatten wir in ber projektirten Stellung bei Bau, auf welche ich wieber zurucksommen werde, eine Art Probeaufstellung und nach berselben hatte Wrangel uns, die höheren

Officiere, zum Diner gelaben. Nach Tische nahm mich ber alte herr bei Seite und fragte mich, ob ich ihm einen Gesallen thun wolle? — "Bersteht sich, Excellenz, Alles was Sie wünschen, thue ich mit größtem Bergnügen." — "Run, so nehmen Sie mir die Freischärler ab; denn ich kann mich damit wirklich nicht länger besassen." — "Beil Sie dieß von mir wünschen, werde ich es thun, obgleich es mir in der Seele widerstrebt und ich der provisorischen Regierung bestimmt erklärt habe, nichts mit dem Freicorps zu thun haben zu wollen. Ich ditte aber, daß Excellenz der provisorischen Regierung schreiben lassen, daß auf Ihren außdrücklichen Bunsch solches nur geschehen sei." Dieß sagte er mir zu, und im Armeedesehl des solgenden Tazges bekann ich wieder den Oberbesehl über diese Leute, welche mich als ihren speciellen Feind betrachteten.

Run mußte ich mich felbstverständlich mit ber Organisation und ben übrigen Details bes Rorps bekannt machen und erfuchte herrn v. b. Tann, mir bie erforberlichen Liften eingu-Mus biefen erfah ich benn erft, in welchem Grabe bie provisorische Regierung ohne alle Umsicht gehandelt hatte, als fie ben Kontrakt mit v. b. Tann abschloß. Er follte ein Freibataillon von 1000-1200 Mann ftellen; die Löhnung und Berpflegung follte wie beim regularen Militar fur Officiere und Gemeine fein, und bie Equipirung follte ftets vollständig erhalten werden. Wie biefe Truppe eingetheilt werben follte, wie viele Officiere ber verschiedenen Grabe angestellt sein burften 2c., alles bieß mar nicht bestimmt. Die Folge bavon mar baber, baß v. b. Tann, obgleich er nicht mehr als 800 Mann gufammengebracht hatte, biefe in 2 Bataillone, à 4 Kompagnien jebes, eine Artillerie-, eine Ingenieur : und eine Reiterabtheilung organisirt hatte und einen Kommandostab von 17 Bersonen um

sich versammelte, als ob er eine ganze Division unter seinem Kommando gehabt hätte.

Was thaten aber biese Menschen? sie verbarrikabirten bie Stadt Apenrade bergestalt in allen Straßen, daß kein Mensch zu Fuß sich barin bewegen konnte, ohne genaue Kenntniß ber Schlupflöcher, die offen geblieben waren.

Als ich einige Tage nach bem 16. Juni zur Inspektion bes Korps nach Apenrade tam, machte ich den herrn v. b. Tann barauf aufmertfam, bag mir biefe Urt ber Befestigung mehr gegen die Bewohner ber Stadt, als gegen ben Reind gerichtet gu fein ichiene. Er gab mir gur Antwort: "Ich muß die Leute in beständiger Beschäftigung balten, sonft treiben fie Unfug." Dieß hat mich in ber Ueberzeugung bestärft, welche ich früher über v. b. Tann ausgesprochen habe, baf ihm die prattische Renntniß bes Dienstes fremb geblieben ift; benn wenn er mit ber Truppe täglich tuchtig exercirt hatte, wenn er Mariche und Felbubungen mit ihnen gemacht, die Batrouillen, ftatt ihnen bas Fahren zu erlauben, tuchtig hatte laufen laffen, fo murben feine Leute mohl ruhig geblieben fein; aber wenn man ben Solbaten nicht bienftlich beschäftigt, verfällt er auf Unfug, bem ift nicht zu entgeben. Daber trieben biese weltberühmten Rrieger es benn auch in jeder bentbaren Beife ber Ausschweifung bis zum Uebermaß. Unter Underem war bas Spiel in bem Korps so eingeriffen, daß sie ihre Montirungen vertauften, um Abends ben Erlos zu verfpielen. Bahrend ber zwei Monate, seit diese Truppe existirte, ift sie zweimal nen bekleibet worben und hat fortwährend mit neuen Schuben verfeben merben mufsen, obgleich sie immer zu Wagen sich bewegte, so baß bie regularen Truppen wegen biefer fahrenben Gefellen formlich Mangel an Schubzeug litten.

Es ist wohl leicht zu begreisen, daß mir die Galle überlaufen konnte, wenn ich meine Soldaten, die seit Ansang April ununterbrochen marschirt, gewacht und gesochten hatten, einer solchen lockeren Gesellschaft halber Mangel leiden sehen mußte, und das hauptsächlich, weil solche unwissende und unpraktische Männer wie Beseler und Reventlow sich breit machen, und mich in meinem Wirkungskreis hemmen und chikaniren wollten.

Das Ende ber Beseisigung von Apenrade war, daß sie am 27. Juni abgerissen wurde, damit wir durchmarschiren konnten, und daß die Landestasse 4000 Athlr. für dazu verbrauchtes Golz an die Apenrader Holzhändler auszahlen mußte. Um nicht zu oft auf das v. d. Tann'sche Freicorps zurücksommen zu müssen, will ich gleich vorgreisen und auf eine andere Beschuldigung hinzeigen, die mir damals auch in allen öffentlichen Blättern gemacht wurde.

Als wir am 29. Juni gegen Habersleben vorgingen, war bie Instruktion bes Oberbeschlähabers, bie Dänen nach Habers- leben hinein zu treiben, aber bie Stadt und das Defilé nicht eher anzugreisen, als bis ich die Kanonade auf dem linken Flügel ber Armee hören würde, oder falls bies bis zum Morgen des 30. nicht geschehe, dann um 9 Uhr Bormittags den Uebergang über die Haderslebener Föhrde zu erzwingen und auf Colbing vorzudringen.

Unter solchen Verhältnissen war ce nöthig eine Truppe, die nicht gehörig Ordre parirte, so zu verwenden, daß sie mir nicht Borwürse vom General Wrangel bereitete.

Ich berebete besihalb mit bem Herrn v. b. Tann, baß er mit seinem Korps von Hopbrup aus östlich über Wilstrup und Lunding marschiren solle, um auf einer in ber Haberslebener Föhrbe besindlichen, sehr schmalen Stelle, wo eine Art Furth ist, ben Uebergang vorzubereiten, fobann am nachften Morgen überzugehen und bie Danen in ber Flanke anzugreifen, mahrend ich fie in ber Front faßte. v. b. Tann war mit biefer Anordnung febr zufrieden und glaubte, bag er burch Sulfe von Bagen und Balfen fein Korps leicht übers Baffer bringen murbe. Alls Abende bas Gefecht von Sadereleben beendigt mar, und ich im Bivouat einen tleinen Sugel bestiegen hatte, von bem man bie gange Gegend recht gut übersah, tam v. b. Tann felbst angeritten, um mir ju melben, bag er mit feinem Rorps vorfchriftsmäßig angetommen fei, baß er aber größere Schwierigfeiten für einen Uebergang gefunden als er vorausgesett habe, und mich barauf aufmertsam machen wolle, bamit ich nicht zu viel auf feine Unterftutung rechnen moge. Wir beredeten bann einige Details, und ich legte es ihm nochmals ans Berg, wo möglich ben Blan auszuführen; falls es fich aber unthunlich berausstellen murbe, mir fruh Morgens barüber Melbung gu machen. Er ritt fort mit ber Berficherung, nichts verfaumen zu wollen, und feit bem Augenblid habe ich ihn nicht wieber gesehen, bis ich ihm 10 Jahre später in Baris begegnete.

Als ich am 30. früh Morgens Habersleben von ben Dänen geräumt fand, und sosort mit allen Truppen ausbrach, tam bie Meldung bes Herrn v. d. Tann, daß er nicht über das Wasser tommen tönne, und baher auf Habersleben marschire, um sich mit mir zu vereinigen. Ich gab ihm ben Besehl Habersleben zu besehen, damit, salls ich mit einem überlegenen Feinde zu thun bekäme, meine Rückzugklinie gesichert bleibe.

Am nächsten Tage wurde im Armeebesehl bas v. b. Tann'sche Korps wieber mir abgenommen und ans Meeresuser verlegt. Die Spielerei nebst sonstigem Unsug ging hier wieber vor sich, sie entwendeten, wie allgemein behauptet ward, bem v. b. Tann

seine Epauletten, Uhr 2c., und daher bat er selbst ben General Wrangel, daß er um des himmels Willen das Korps nach Rendsburg senden und auslösen lassen möge. B. d. Tann sand es nicht der Mühe werth, mich, der ich eine Meile von Habersleben im Kantonnement lag, hiervon zu benachrichtigen, oder mir Lebewohl zu sagen; sondern ließ trot meiner durch seinen Berwandten, der bei mir Ordonnanzossicier war, an ihn gerichteten Bitte: er möge doch eine öffentliche Erklärung abseben, daß ich mit der Entlassung des Korps nichts zu thun gehabt habe, sondern solches durch den General Wrangel gesschehen sei, gar nicht eine Silbe, weder privatim noch öffentlich hören.

Nach biefer turzen aber genauen Angabe bes Thatbestandes frage ich jeden Leser, ob mich alle die Schmähungen und Beschuldigungen tressen können, die von diesen zum großen Theile verballerirten Menschen durch die ganze deutsche Presse posaunt wurden, und bitte Jeden, der nach wirklich Geschehenem sorscht, zu bedenken wie die Welt sich wiederum von Schreibern und Schreiern bei der Nase hat herumziehen lassen.

Das v. d. Tann'sche Korps hatte auf freiem Felde keine 5 Minuten einem regelmäßigen Ungriff gegenüber Stand gehalten; mit der ersten Kartätschensalve auß 8 Geschützen auf 600 Schritte würde die ganze Gesellschaft verschwunden sein, darauf würde ich die höchste Wette eingehen. Es hatte sich durch die Holtenauer Entreprise lächerlich gemacht, darauf bei Hopbrup durch ein unbegreisliches Glück 2 Kanonen erobert, und später nichts als Unsug getrieben. Dennoch wiederhallte ganz Deutschland von seinem Ruhm, und es giebt gewiß noch manches Individum, welches zu demselben gehörte, das nicht allein in seinen eigenen Gedanken ein großer Krieger ist, sondern auch seine

Bekannten von den Thaten bes v. d. Tann'schen Korps unterhält.

So weit benn die Geschichte besselben; wie es später in das 9. Bataillon umgewandelt wurde, werde ich seiner Zeit anführen. Ich muß jeht auf die Stellung zwischen Flensburg, Apenrade und Tondern zurucktommen, um den Jaden der Ereignisse bei der Armee sortzuführen.



# XV.

## Dritter Ausmarsch gen Norden.

Bie oben angesührt, ward nach dem abgeschlagenen Angriffe auf die Düppeler Höhen am 7. Juni wieder dislocirt; die meinem Truppencorps am 2. Juni zugesagte Ruhe wurde wieder in einen bis zum 27. Juni dauernden Borpostendienst verwandelt; die Bonin'sche Brigade besetzte die Borposten gegen Alsen und das 10. Armeecorps ward in sein Cantonnement weiter zurückgelegt. Die Garbebrigade bezog Cantonnements zwischen Bonin und mir, hatte aber das von dem v. d. Tann'schen Corps besetzte Apenrade vor sich, also einen sehr bequemen Dienst.

Am 10. Juni bekam ich Orbre, eine größere Recognoscirung nach Habersleben vornehmen zu lassen, welche zeigte, daß die bänische Armee ansing, sich im Norden des Herzogthums zu concentriren. Acht Tage später ward eine Recognoscirung mit 10 Schwadronen und 4 Geschüßen in westlicher Richtung gemacht, und auch hier zeigte sich eine ziemliche seindliche Stärke, welches die sonstigen Nachrichten bestätigte, daß die ganze dänische Armee von Alsen nach dem nördlichen Schleswig herüber gewbracht worden war. Unter diesen Umständen einen Versuch zur Eroberung der wichtigen Insel Alsen zu machen, siel dem Oberbesehlschaber nicht ein; dahingegen wurde mit der angebelichen Rücksicht auf die Vereinigung der schwedischen mit der dänisschen Armee noch sortgespielt und in der Stellung von Bau, Krussau und Wasserssehen wurden große Vorbereitungen getrossen, die,

wenn auch mit mehr militärischer Methode angelegt, als bie Berbarritabirung bes v. b. Tann'ichen Corps in Apenrade, biefer boch barin fehr ähnlich maren, baß fie nutlos bleiben mußten. Nur General Rrohn tonnte hieraus ben Nuten gieben. baß er sich badurch vollkommen gerechtfertigt fühlen mußte, 10,000 Mann gegenüber biese gleiche Bofition mit 3000 Mann verlaffen zu haben, wenn Brangel es nöthig fand, bei 30,000 Mann, die er um Alensburg und in Sundewitt concentrirt batte, gleiche Anstalten zu treffen. Nachbem wir zu verschiede= nen Malen biefe burch Felbverschanzungen, Barritaben und Ballifabirungen verstärtte Stellung zur Brobe befest hatten, bamit Jeder vortommenden Falls feinen Blat ja nicht verfehlen konnte, wurden wir Corpscommandanten am 25. Juni zu einem Rriegs= rathe nach Klensburg beordert. Sier marb uns ber Armeebefehl vorgelesen, ber bestimmte, baß 1) am 28, sich bie gange Armee auf der Sohe von Apenrade concentriren folle, und zwar fo, baß die schleswig holsteinischen Truppen biese Stadt und bie nächsten Dörfer besetten, die preußische Division westlich berfelben in erster Linie und das 10. Armeecorps in Reserve cantonnirten; daß ich 2) am 29. gegen Sabergleben marschiren, bie Danen in ihrer Aufstellung füblich von ber Stadt angreifen und in biefe hineinwerfen, aber ihnen nicht folgen follte, bevor ich nicht die Kanonen bes Generals v. Bonin vom linken Armeeflügel borte, welcher an bemfelben Tage über Struftrup mar: fdiren murbe, um ben banifchen rechten Mugel zu werfen und foldergestalt ben Geind gegen die Oftsee zu treiben, wo bas Gros ber Armee mir am 30. in feiner Ueberwältigung behülflich sein wurde, indem der General Salfett über Torning: Mühle vorbrechen follte; 3) hätte am 30., Morgens bis 9 Uhr, tein Gefecht zwischen Bonin und bem feinblichen rechten Flügel stattgefunden, so sollte ich Habersleben angreisen, dasselbe nehmen und den Feind auf der alten (östlichen) Landstraße dis nach Colding zurücktreiben. Zu dieser Ordre gab General v. Wrangel nun noch als mündlichen Commentar solgende Verwarnung: "Ich lege es Ihnen an's Herz, sich genau an diese Vorschristen zu halten unter Vermeidung kriegsgerichtlich'er Behandlung, und besehle, auf das Gewissenhasteite darauf zu halten, daß teine Rugel über die dänische Grenze geseuert werde, geschweige irgend ein Soldat sie überschreite!" Mir sagte er noch: "Die Brücke bei Habersleben ist unterminirt und die beiden großen Gebäude an jeder Seite berselben sind krenelirt und blendirt; haben Sie Licht daraus."

Damit war ber Kriegsrath geschloffen, benn Wrangel verlangte niemals die Unsicht seiner Unterbesehlshaber zu wissen.

Betrachtet man aber biefen Ungriffsplan mit etwas Mufmertfamteit, fo wird meine frühere Behauptung, bag Brangel ben Danen eigentlich nichts anhaben wollte und bag nicht Rud: ficht auf ben ihm gegenüberftebenben Jeind ihn zum Rudzuge aus Jutland bewogen habe, fonbern Befehle aus Berlin, burch ruffische Drohungen hervorgerufen, völlige Bestätigung finden, Satten wir ber feindlichen Armee ein entscheibenbes Gefecht liefern follen, bann hatten bie ichleswig : holfteinischen Truppen, welche seit bem 8. Juni die Borpostenkette von Apenrade bis Lügumtlofter besetzt hatten, als Avantgarbe vor bem 10. Armeecorps ben Marich nach Norben beginnen muffen, mahrend auf ber öftlichen Landstraße bas v. b. Tann'iche Corps ber preußi= ichen Division voranging. Die Danen, an Necognoscirungen biefer Truppe gewöhnt, wurden barin nichts Allarmirenbes gefunden und ihre Stellung nicht aufgegeben haben. Die alte Lanbstraße, ober wie fie auch genannt wird, ber Ochsenweg

(weil die großen heerben jutländischen Biehes, welche alljährlich zur Fettweibe nach der Marsch getrieben werden, diesen
offenen Weg [ohne Seitenwälle oder Knicks], über den Sandrüden des Landes einschlagen) ist vom Kirchdorfe Ries bis Jarup
und Jersdal, eine Strecke von 2½ Meilen, sast ganz eben und
von der Hügelreihe, die von Jersdal bis gegen Stowby und
hopdrup sich hinzieht, zu übersehen.

Auf biefen Unhöhen ftanden die banischen Bebetten. tonnte ihnen am 29. Juni bei ichonem Connenichein nicht entgeben, die bligenden Bidelhauben der preußischen und hanno: verschen Infanterie, die in einer sehr langen Rolonne sich ihnen näherte, gemahr zu werben. Dies gab bem rechten Flügel ber feindlichen Urmee ben Allarm, mahrend im touvirten Terrain zwischen Apenrade und Sadersleben ich fo unbemerkt meinen Marich ausführen tonnte, daß meine Abjutanten die ersten baniichen Bedetten überraschten und gefangen nahmen. Sätte Beneral Bonin ftatt bem linten Glügel ben rechten gehabt, jo murbe es ihm leicht möglich gewesen sein, Sadereleben am 29. nicht allein zu nehmen, sondern noch bis Christiansfelde vorzudringen und die banische Urmee von bem Rudzuge auf Colding abzuschneiben. 3ch hatte bann ihren rechten Flügel gleichzeitig um: gangen und Saltett fie im Centrum festgehalten. Der Musfall eines folden Rampfes mar mohl taum zweifelhaft. Wie verlief aber die Cache nach ber Brangel'ichen Unordnung?

Um 1 Uhr Mittags tam bas schleswigs holsteinische Truppenscorps bei habersleben ben Danen ganz unerwartet zu Gesicht. Der Oberstlieutenant v. Zastrow, ber die Avantgarbe führte, hatte seine Maßregeln so gut getroffen, baß ber Angriss sast gleichzeitig mit ber Nachricht unseres Anmarsches den Feind tras und die beiden Compagnien des 1. Jägercorps, welche die Tete

hatten, marfen ein Bataillon, welches bas Coutien ber Borpoften= fette bilbete, mit fammt biefer im erften Angriff in bie Stadt binein. Trot ber verbarritabirten und unterminirten Brucke und ber beiden befestigten größeren Gebäude an berfelben, murbe es Baftrom nicht entgangen fein, mit bem retirirenden Reinde in bie Stadt zu bringen und biefe in Befit zu nehmen; aber ber geschärfte Befehl bes Oberfelbherrn erlaubte mir nicht, ben Bitten meines Avantgarbencommanbeurs nachzugeben, und fo mußten wir uns bamit begnügen, ein lebhaftes Teuer mahrend 3 bis 4 Stunden mit bem Jeinbe zu unterhalten. Obgleich mir verboten mar, von meiner Artillerie Gebrauch zu machen, wenn ber Bang bes Gefechts es nicht erforberte, ließ ich boch burch einige Gefchüte die beiben bewußten Gebaube, als Borbereitung jum Ungriff bes nächsten Tages, beschießen, und vertrieb durch die wohlgezielten Schuffe, welche die Sandfade in ben Tenfteröffnungen und unter bem Dache gerftoben, die Befabung.

Ferner ließ ich noch eine Aufstellung gegen einen etwaigen Ausfall aus hadersleben vorbereiten, indem die Busch auf den Knicks abgehauen wurden, damit die Artillerie ihre Geschüße unsbehindert richten könne u. s. w.; auch einen sehr vortheilhaft gelegenen hügel ließ ich für Geschüße vorbereiten und gab Besehl, dieselben vor Tagesanbruch unbemerkt vom Feinde in Stellung zu bringen.

(Während bieser Borbereitungen war es, daß herr v. d. Tann, wie vorstehend bemerkt, zu mir kam und wegen bes projectirten Ueberganges über die Föhrde seine Bedenklichkeiten äußerte.)

An bemselben Nachmittag war die dänische Besatzung von Habersleben durch mehrere hineinmarschirende Bataillone und Artillerie verstärft worden, was mich in der That glauben

machte, bag wir mit Tagesanbruch vielleicht ein Gefecht zu erwarten haben wurden.

Durch ben tühnen Angriff meiner Avantgarbe und ben Geist, ber in ber ganzen Truppe sich kund gab, war ich jest aber vollstommen beruhigt und kann es offen bekennen, daß damals erst mir ein schwerer Stein vom Herzen siel, ber seit Bau mich gedrückt hatte; benn ich sah, daß ich mich darauf verlassen konnte, daß, wer stehen sollte, stehen, und wer angreisen sollte, ohne Besenken darauf gehen würde.

Ein Jeber, ber Truppen befehligt hat, wird mich verstehen; benn wenn ber Ansührer nicht barauf bauen kann, daß ber Punkt, ben er festhalten will, wirklich gehalten wird, dann sind alle Combinationen unsicher und gefährlich, welche man in taktischer hinsicht unternimmt. Hierin zeichnete sich besonders die kombinirte englische portugiesische Armee in Spanien in den Jahren 1812, 1813 und 1814 aus, und daher konnte Wellington wohl stolz in dem Gefühle, eine solche Armee gebildet und gesührt zu haben, ausrusen, als er sie nach der Schlacht von Toulouse verließ, um den Friedensverhandlungen in Paris beis zuwohnen: "Mit dieser Armee würde ich die Welt erobern!" Wie gesagt, ich hatte volles Vertrauen in die Haltung der Truppen bekommen und sah nicht ohne eine freudige Spannung einem größeren Gesechte entgegen, weil hier nur schleswigsholsstelle Truppen zur Stelle waren.

Mit Ausnahme ber Borposten lagen wir Alle in einem sehr geschützten Bivouak im ruhigen Schlafe, als gegen 2 Uhr Morgens meine Ordonnanz mich weckte, weil die Geschütze herangebracht wurden, welche auf den oben erwähnten Hügel gestellt werden sollten. Es war eine der schönsten Sommernächte, deren ich mich je erinnere, blickstille, die ersten Lerchen fingen an zu

steigen, man konnte in ber Dämmerung eben bie Haberslebener Kirchthurmspipe gewahr werben. Ich bestieg ben Hügel und horchte lange, ob gar nichts zu hören sei, welches doch ber Fall sein mußte, wenn Truppen sich zu einem Angriss vorbereiten. Der Posten, welcher auf bem Hügel stand, hatte auch, während er bort war, nichts vernommen. Da kam gerade Major v. Gerstorff aus bem Bivouak, um die Borpostenkette zu visitiren, und ich sagte ihm, er möge doch so weit möglich sich ber Stadt nähern, weil mir diese Stille verbächtig vorkomme.

Raum war ich wieder in einen guten Schlummer verfallen, als der Hauptmann v. Kahler mich mit der Melbung von Gerstorff weckte, daß Hadersleben von den Dänen geräumt sei; daß 30 Bauernwagen, die er auf dem Markt gesunden habe, von den Dänen requirirt, aber um geräuschloß die Stadt verlassen zu können, nicht benuht worden wären; daß diese Wägen von der Rompagnie v. d. Heyde dazu verwendet worden seien, dem zurückweichenden Feinde nachzusahren; daß er daß Pulver auß der Mine unter der Brücke herausnehmen lasse und mit Allem, was auf Borposten gestanden habe, Heyde nachmarschire.

Es war 3 Uhr, als biese Melbung eintraf und sosort bie Allarmtrommel ging, bie das ganze Korps auf den Marsch und den Dänen nachführte. Man hörte auch bald das Feuern, welsches zeigte, daß v. d. Heyde im Gesechte war. Es währte nicht lange, bevor Zastrow die Avantgarde zu einem lebhasten Gesecht entwickelte, das sich aber auf der verbotenen Straße nach Christiansselb hinzog. Ich durfte ihm daher auf dieser nicht solgen, sondern mußte ihm den Besehl nachsenden, sich rechts hinaus auf die alte Landstraße zu ziehen. Dadurch entgingen wiederum die Dänen einer tüchtigen Schlappe und kamen ohne

weiteren Berlust, außer etwa 60 Gesangenen (von Blessirten und Tobten fanden wir nichts) über die dänische Grenze zurück. Dieß war die Folge des beständigen Detailbesehlens des Oberseldherrn, welches beim Wachtbienst in einer Festung oder Stadt passend sein mag, obgleich es für die Untergebenen quälend ist, aber im Felde ist alles Operiren unmöglich, wenn die Hände burch solche Kriegsgerichtsandrohungen gebunden werden.

hier mogen zwei Ereigniffe bes 30. Juni noch als Anetboten ihren Plat finben.

Als ich gegen 4 Uhr burch Habersleben marschirte, schrieb ich im Posthause eine Melbung an den Oberbesehlshaber, welscher nach der Disposition sein Hauptquartier in Arnitslund hatte, um ihn von dem Geschehenen sowohl, als von meiner Absicht, den Feind bis Colding zu treiben, in Kenntniß zu seinen. Hiermit sandte ich eine meiner Ordonnanzen auf dem nächsten Wege, also nördlich des Sees von Hadersleben, über Törning-Mühle ab.

Nach bem Armeebefehl sollte General Haltett an biesem Morgen bie bänische verschanzte Stellung bei eben bieser Mühle forgiren, damit sein Angriff mit dem meinigen auf Hadersleben sich gegenseitig unterstüßen könnte. Es war in Folge dessen eine Angriffskolonne schon gebildet und im Anrücken gegen das für sehr stark verschanzt gehaltene Desilé begriffen, als sich plöylich das Thor der Berbarricadirung ganz gemächlich öffnete und zum nicht geringen Erstaunen der sturmbegierigen Hannoveraner mein Siderstedter Freiwilliger ihnen mittheilte, daß kein Feind mehr zu sehen noch zu kübitiren sei.

Run eilte er mit seiner Depesche weiter zum Armeehauptsquartier und fand hier ben General von Brangel gerade im Begriff, zu Pferbe zu steigen. Kaum hatte bieser bie Melbung

gelesen, so setzte er sich mit seinem ganzen Stabe in Train de chasse, Hauptmann v. Massot als Borspitze, in der Richtung, in der man es dei uns knallen hörte, und obgleich nach dem Armeebesehl der Oberseldherr beim Groß des 10. Armeecorps sich aushalten und die Meldungen empfangen wollte, ritten die Ordonnanzen und Abjutanten von früh 6 Uhr bis Nachmitztags  $2^{1}/_{2}$  Uhr ihm nach, ehe sie ihn erreichen konnten.

Dir hatten mährend der Zeit unsern Marsch über Aller bis Wonfild sortgesetzt, wo wir, an der Grenze angesommen, die Vorposten ausstellten. Im Schatten des Waldes, eine halbe Meile sublich des lettgenannten Orts, hatte ich das Gros und die Reserve Halt machen lassen, um nach einem angestrengten Marsche von 4 Meilen mit nüchternem Magen seit 3 Uhr Morgens, sie etwas ausruhen zu lassen.

Das Ziel unserer Aufgabe war erreicht, also konnte man ben Truppen wohl weitere Fatiguen ersparen. Wie mußte es mich überraschen, hier in einer Dissolations-Ordre mir Kantonnements zugetheilt zu sehen, nach welchen ich wieder 2 Meilen zurückmarschiren und preußischen Truppen die nächsten Quartiere überlassen sollte. Es sollte der Lohn für die einzige Truppe sein, welche an selbigem Tage gesochten hatte, daß man sie noch herumjagte, als ob sie nur da sei, um ermüdet zu werden.

Ich bezog, empört über solche Zumuthung, ein Bivouaf bei Sjölund und meldete ins Hauptquartier, daß ich in Folge des 4 Meilen langen Marsches und darauf solgenden Gesechts am 29., und bes Gesechts und 4 Meilen langen Marsches seit 3 Uhr Morgens am heutigen Tage meinen Leuten nicht einen abermaligen Marsch von 2 Meilen zumuthen könne; daher lieber ein Bivouaf hinter meinen Vorposten bei Sjölund bezogen habe. Das Urmee: Hauptquartier wurde nach Christiansfeld verlegt.

Kaum graute ber Morgen bes 1. Juli, als ber Major Leo im Dorfe, wo ich mein Quartier genommen hatte, mit ber Melbung von ben Borposten ins Jimmer trat, "es rücke eine seinebliche Kolonne aus Colding hervor." — "Lassen Sie einen Absjutanten vorreiten," gab ich hierauf die Ordre, "und sehen, ob etwas an der Sache ist, die ich für blinden Lärm halte; ein Bataillon soll das Lederzeug umhängen und sich zum Ausrücken sertig machen; die andern Bataillone können bis auf Weiteres ruhig bleiben." Darauf drehte ich mich nach der andern Seite und schlief noch dis 6 Uhr, wo ich die Meldung von dem grundslosen Allarm vernahm.

Ganz anders aber Wrangel! Der alte herr setzte sich sosort zu Pferde und jagte vor bis zu den Borposten; hier war schon Alles in Ruhe, er konnte also wieder umkehren. Um 9 Uhr schoß das Gardeschüßen-Bataillon bei Oeddis seine Büchsen ab, weil sie in der Nacht seucht geworden waren; dieß brachte wieder den General v. Wrangel zu Pserde und die ganze preußissche Gardebrigade unter Wassen, während wir Schleswig-Holzsteiner uns nicht abermals stören ließen. Ob dieser Eiser des Oberbeschlähabers noch zu dem Schauspiel gehörte, welches dem ganzen Manöver zu Grunde lag, weiß ich nicht; vermuthen muß ich es aber fast, denn ein General, der 30,000 Mann unter seinem unmittelbaren Besehle hat, braucht doch wirklich sich nicht durch jeden Schuß, der auf den Borposten fällt, in den Sattel bringen zu lassen.

Der Grund unseres Bormarsches lag in den Wassenstillsstandsverhandlungen zu Malmbe. Hier bieß es nämlich, daß die Stellung, welche die sich gegenüberstehenden Armeen am 1. Juli hätten, die Demarkationslinie während des Wassenstillsstandes bezeichnen sollte.

Ich glaube nicht, baß es biplomatisch mit Brangel abgemacht war, daß wir vorgeben und die Danen fich gurudziehen follten, aber biefe mußten, daß fie hinter ihrer Grenze gegen jeden Ungriff von unserer Seite ficher waren, sonft hatte ibr übereilter Rudzug nicht fo plöglich in Colding geendet. Und Brangels Befehl: "Reine Rugel über bie banifche Grange gu fchießen!" beutet barauf genugend bin, bag ihm bobere Befehle in biefer Beziehung jugefommen maren. Db baber bie unzwed: mäßige Anordnung bes Angriffs in ber Absicht geschab, ben Danen eine goldene Brude zu bauen, ober ob Brangel fürchtete, baß wenn wir erft orbentlich an einander gerathen feien, es feinem Soldatenberg nicht möglich fein wurde, uns gurud zu rufen, und wir bann zu weit geben tonnten, bas find Fragen bie ich nicht beantworten tann, weil meine Dienstverhaltniffe und Berbinbungen in bemjelben Berbft endeten, und ich feitbem nicht Belegenheit gehabt habe, über biefe Sache im Bertrauen etmas gu erfahren. Go viel fteht aber fest, daß Wrangel am 28. Juni nur febr unbedeutend mehr Truppen zu feiner Disposition batte als am 26. Mai; tonnte er baber in einer fo loderen Beife jest gegen die feindliche Urmee vorgeben, fo hatte er nicht nöthig gehabt, in einer fo schmachvollen Art damals jurud zu geben, folglich geschah beibes nicht aus militärischem Grunde, sondern auf höheren Befehl, ber auf die unftate und principlose Bolitik Breugens ein unzweideutiges Licht wirft.

Nachbem wir 4 Tage in unveränderter Stellung geblieben, ward wieder eine Dislokation der ganzen Armee gemacht, und die schleswig-holsteinischen Truppen wurden nach der Heibegegend verslegt, um den linken Fügel der Armee zu bilden; die Bonin'sche Brigade blieb im üppigen Theile des Landes als rechter Flügel, und die Garde: Brigade mit dem Hauptquartier ging in und

um habersleben ins Quartier; bas 10. Armeecorps war ichon nach Sundewitt zuruckgefehrt.

Am 9. Juli erhielt ich ein mit schwarzem Siegel versehenes Schreiben von ber provisorischen Regierung. Ich glaubte, daß wir den Tod eines ihrer Mitglieder zu bedauern hätten; doch nein! die Botschaft war eine freudige, denn die Regierung kundigte mir darin ihren eigenen angedrohten, bevorstehenden Tod an! Es waren nämlich die verschiedenen Borschläge zu dem Wassenstüllstande und Friedensschlusse eingegangen, und zur Berathung berselben ward ich gebeten, mich in Rendsburg einzusinden. General Wrangel gab mir bereitwillig die Erlaubniß mich von meinem Kommando zu entsernen mit den Worten: "Gehen Sie hin, denn die Leute sind in der Kneise und wissen nicht, was sie thun sollen.

Das Resultat bieser Berathung ist genugsam bekannt, aber bekannt ist nicht die unverantwortliche Intrigue, welche Beseler und Neventlow hier spielten, nämlich den einzigen vernünstigen Friedensvorschlag, der unter den vielen war, den des Lord Palmerston, zu unterschlagen und bessen in der Konserenz nicht zu erwähnen. Dieser besagte nämlich, daß das Herzogthum Schleswig nach der Sprachgrenze getheilt werden solle; der dänisch redende Theil solle zu Dänemark, der beutsch redende zu Holzstein kommen, dann solle der König von Dänemark den ältesten Sohn des Herzogs von Augustendurg adoptiren, und in solzcher Beise die Personal-Union wie disher sortbestehen.

Dieser Borschlag war so vernünftig und ben Ansichten im ganzen Lande entsprechend, daß ja jeder rechtlich bentende Mann ihn mit Freuden ausnehmen mußte. Er paßte aber nicht in ben egoistischen Ansichtenkram dieser obengenannten Individuen, und so haben sowohl Herr Bremer als ich von demselben keine

Kunde bekommen, bis nach Jahresfrist. Hätte ich in der Konferenz denfelben gesehen, und hätte ich ihn daselbst nicht zur Unnahme bringen können, so würde ich ohne Bedenken mit den sämmtlichen mir untergebenen Truppen nach Rendsburg marschirt sein, um die so schon im Lande nicht mehr sehr geachtete provisorische Regierung zum Tempel hinaus zu jagen, und für die Palmerston'sche Proposition mich zu erklären. Der Unterstützung Wrangels hätte ich mich sicherlich erfreuen können. Dies war der erste Schritt, wodurch diese beiden Individuen das spätere Unglück über ihr Baterland brachten.

Während unseres Berbleibens im nörblichen Schleswig tam, mit Ausnahme einzelner Borpostenallarmirungen, feine Berührung mit bem Feinde vor.

Ich habe aber oben auf die Entlassung bes v. b. Tann'ichen Korps hingebeutet und will biese Sache, welche mir natürlich wie alles, welches ben Demokraten nicht gefiel, bittere Borwürfe in ber Presse zuzog, hier erläutern.

Dieses Korps war laut obenstehender Bemerkung an die Meeresküste nördlich der Haberslebener Föhrde verlegt, wie Wrangel sagte: "da werden sie mir keine Ungelegenheiten verursachen können." Der alte Unsug begann bei dieser, seindlichen Angrissen nicht ausgesetzten Stellung in solchem Maße wieder, daß v. d. Tann sich slehentlich an Wrangel wandte, damit dieser den Beschl gebe, das Korps nach Rendsburg zurückzusühren und daselbst zu entlassen. Bon allem diesem wurde mir keine Sylbe mitgetheilt, dis ich aus dem Armeebesehle sah, daß die Anordnung dazu gegeben war. Da ich mich mit dem Korps von Ansang an nicht besaßt und nur auf Wunsch Wrangels den Besehl über dasselbe temporair übernommen hatte, der mir auch am 1. Juli schon wieder abgenommen war, so kümmerte

ich mich weiter nicht barum, sondern sah es als eine frohe Bezgebenheit an, baß meine Truppen nun der Requisitionen ber Freischärler wegen nicht ohne Schuhe 2c. bleiben wurden.

Demnach schrieb ich an General Krohn, daß, da das Freicorps entlassen wurde, er dafür Sorge tragen möge, erstlich,
daß die Wassen richtig ans Arsenal abgeliesert wurden und
zweitens, daß den entlassenen Ausländern die nöthige Marschbestimmung nach Hamburg gegeben wurde, damit wir sie nicht
im Lande behalten mußten.

Jeber vernünftige Mensch wird gewiß finden, daß ich bei biesem Befehle nur meiner Pstlicht einerseits, und ben Borschriften ber Ordnung andererseits Folge leistete. Keine Sylbe ist von mir in dieser Angelegenheit weiter angeordnet worden. Daß General Krohn auf eine ungeschickte Beise diese Borschriften ausführte, kann mir gewiß nicht vorgeworfen werben; benn ich bin nicht für das Detailliren von Besehlen so einsacher Natur.

Was that aber Krohn? Er schidte bem Korps eine Orbre nach Schleswig entgegen, in welcher er ihm vorschrieb, die Wassen abzuliesern, bevor es in Rendsburg einmarschirte. Bon anderer Seite ward bemselben mitgetheilt, daß Rendsburg es mit Jubel und Glanz empfangen wurde. Natürlich wollten und konnten heimkehrende Krieger keinen Triumphzug ohne ihre Wasse machen, also erklärte das Freicorps: es wurde die Wassen nicht ablegen, sondern mit geladenen Flinten in die Festung marschiren.

In der Festung standen neben der Artilleriebesatung 1500 Hannoveraner, solglich hätte es Krohn jest durchsehen mussen, daß die Thore geschlossen und dem Korps eine veränderte Marschbestimmung nach Edernförde oder Friedrichsstadt gegeben wurde, wo dann die Entlassung hätte stattsinden können.

Aber einestheils wollte die provisorische Regierung ihre Leibetruppe nicht so ohne Triumphzug entlassen, anderntheils wollte Krohn sich nicht dem Geschrei der Presse aussehen und endlich sand er bei dem hannoverschen General kein krästiges Wollen und Handeln. Also ließ er es geschehen; die sogenannten Tannisaner zogen mit vielem Jubel begrüßt in die Festung.

Hier erklärten sie, daß sie weder die Wassen ablegen noch sich auslösen lassen wollten. Das Ende dieser erbärmlichen Geschichte war wieder ein Eingriss der provisorischen Regierung in meinen Geschäftskreis, indem sie, ohne auch nur mit einem Worte es gegen mich zu erwähnen, eine Art Compromiß mit diesen Revoltanten abschloß, wonach die Inländer in ihre heimath zurückstehren, die Ausländer aber einem neu errichteten Bataillon der Armee, zu welchem die Offiziere aus den selbstgemachten Ofsizieren des Freicorps genommen wurden, einverleibt, und dem Major von haase das Commando desselben übergeben werden sollte.

Man bente sich meine Entrüstung, als mir biese Procedur vom General Krohn gemeldet wurde. Ich antwortete sosort, baß ich bieses Alles in keiner Weise als rechtlich begründet anserkennen könne und auch mich nicht mit diesem improvisirten Bataillon in irgend eine birecte Verbindung setzen würde. Es könne in Heibe, wohin es verlegt war, bleiben und dort seine Ausbildung erhalten; aber unter mein Commando dürse es nicht kommen. Er, der General Krohn, könne ihm die Armeesbesehle mittheilen und die Meldungen entgegennehmen, dis der Wassenstillstand eine Aenderung in den Verhältnissen hervorsbrächte.

Dieser Major Haake, welchen herr Beseler und Graf Reventlow zum Bataillonskommandanten ernannt hatten, wer war

ber? Ein wegen schlechten Benehmens aus der preußischen Armee entlassener Officier, der später als Landrath in Preußen fungirte und wegen Kassenbefraudation kassert worden war. Sollte ich der von mir mit so vieler Sorge und Mühe organisserten jungen Armee solch ein Subjekt einverleiben lassen? Ich sandte deßhalb sosort an die betressende Provinzialregierung in Preußen die Bitte um gefällige Rachricht über das Leben, welches jener Mann geführt, und erhielt von derselben hohen Behörbe die schriftliche Bestätigung der angesührten Beschulbigung.

Mein Entschluß war also gesaßt: sobald bie Zeit gekommen sein würde, den Herrn Major unter Borhalt der beglaubigten Eröffnung der vorerwähnten Behörde zum Dienst hinauszutreiben und ihm seine ganze übrige lodere Bande nachzusenden; benn ich war mit dem Kriegsdepartement betraut, und wo meine Unterschrift bei einem solchen Kontrakt sehlte, existirte keine Berpslichtung, ihn als gültig anzusehen.

Als ich später das Kommando der Armee sowohl, wie deren Abministration abtrat, übergab ich dem General v. Bonin die auf Haate bezüglichen Papiere; allein Bonin ist nicht der Mann, der eine unangenehme Sache angreist, ihm ist es nur darum zu thun, es Allen recht zu machen, damit er Alle zu seinem Bortheile benutzen könne.



# XVI.

Erklärung der schleswig-holsteinischen Offiziere. — Die große Dislokation am 6. August.

Obgleich ich bes Zusammenhanges wegen bis zum Ende bes Monats Juli gekommen bin, darf ich nicht versäumen, eine Thatsache anzusühren, welche sich im Ansange bes Monats zutrug.

In Rendsburg hatte man sich nämlich damit beschäftiget, eine Bolksversammlung zu berufen, an welcher man den Beschluß fassen wollte, den König von Dänemark als Herzog von Schleswig und Holstein abzusetzen. Sinige Emissäre erschienen bei der Armee, um die Stimmung unter den Officieren zu sondiren, trasen aber hier den entschiedensten Widerspruch und reisten daher unverrichteter Sache wieder ab; doch sanden die Officiere, nachdem die älteren mit mir Rückprache genommen hatten, es richtig, in dieser Beziehung die Erklärung abzugeben: "wie sie nur für die Erhaltung der unangetasteten Rechte ihres Landesherrn sowohl, als des Landes selbst im Felde ständen und nach ihrer Ueberzeugung ihrem Side treu blieben, indem sie gegen allsällige Angrisse beide vertheibigten."

Diese schriftliche, von allen Stabsofficieren unters zeichnete Erklärung sanbte ich ber provisorischen Regierung mit dem Hinzufügen, daß ich unter Zustimmung derselben ber Regierung riethe, über biesen Gegenstand den Schleier der Bergessenheit zu ziehen, weil es, je weniger man darüber rede und höre, gewiß besto vortheilhafter dem Lande sei.

Gegen Mitte bes Monats Juli regten sich unter ben preußisschen Truppen die Gemüther sehr auf, indem aus Franksurt der Besehl gekommen war: "alle deutschen Truppen sollten dem Reichsverweser den Sid leisten." Im Armeebeschl war dieß noch nicht besohlen und ich war nicht gesonnen, dieß durch die schleswigs-holsteinischen Truppen thun zu lassen, indem die Schleswiger keine Verpflichtungen gegen den deutschen Bund, also auch nicht gegen die Centralgewalt haben konnten. (Daß die provisorische Regierung so albern gewesen war, im Herzogthum Schleswig Abgeordnete wählen zu lassen, ging mich nichts an.)

Ich ritt baber eines Abends nach Sabersleben gum General Wrangel und fagte ihm gerade heraus, daß ich gehört habe, es murbe befohlen merben, ben Gib zu leiften; ich murbe aber meinen Truppen benfelben nicht abforbern. Der alte Berr ward fehr bedenklich, ging einigemal im Zimmer auf und ab, und fagte bann plotlich: "Wahrhaftig, ich munichte einen eben folden Grund zu haben, die preußischen Truppen bavon zu befreien." - "Nun, Ercellenz," erwiderte ich, "das ließe fich auch wohl auf andere Beife machen." - "Go? wie wollen Sie bas machen?" - "Nun, Ercelleng, wir find faft 3 Wochen in benfelben Rantonnements, laffen Gie am 6. Auguft, bem für bie Eibesleiftung vorgeschricbenen Tage, eine allgemeine Dislokation vornehmen, bann fällt die gange Geschichte aus Mangel an Beit und Blat meg." - "Wahrlich, lieber Pring, eine vortreffliche 3dee!" fagte mir ber alte Berr voll Begeifterung, und am 4. August fing die allgemeine Dislotation an, die am 8. beendet war, und alle Truppen, die nicht gang speciell von ihrer respectiven Regierung Befehle hatten, bachten nicht im Entfernteften an die Cidesleiftung. Der General Brangel fertigte ein icones Schreiben an ben Reichsvermefer aus, bem eine enorme Distokationstifte beigefügt wurde, und damit mußte sich bie hohe Centralbehörde statt der Erklärung über die erfolgte Gides- leiftung begnügen.

Bei dieser Verlegung der Truppen ward ich mit meinem Hauptquartier nach Schleswig gebracht, und es wurden die schlesswig-holsteinischen Truppen alle südlich der Flensburger Föhrbe verlegt, damit sie auch jest in die endlich angesertigten neuen Unisormen eingekleidet werden könnten und ich zur Bollendung der Armee-Organisation und Ausbildung der neuen Bataillone mehr Muße habe.

Bevor ich ben Rückmarsch antrat, ritt ich nach Christianssfeld, um dem General v. Bonin Lebewohl zu sagen und ihn zusgleich daraus ausmerksam zu machen, daß wenn ich meine Borpostenstellung einzöge, seine Kürassiere, welche in Steppinge läzgen, sehr exponirt seien. Dieß ward aber als überslüssige Borsicht behandelt; er sagte: "die Tänen wären nicht so unternehmend" u. s. w. Wie ich es vorhergesehen hatte, ward einige Tage später der Uebersall gemacht und die Kürassiere versloren Pferde und Gesangene.

In Schleswig konnte ich vom 8. August bis zum 8. September mit aller Kraft an die Bollendung der Armee Drganisation gehen und führte sie auch glüdlich durch bis auf die Gintleidung des 4. Jägercorps, welches erst Ende September diese vollendete. Es ist daher hier der Ort, von dieser Organisation die genauen Details zu geben, um so mehr, weil die von mir eingeführte Cintheilung und die Wassen Berhältnisse unverändert beibehalten wurden, wenn auch die Jahl der Truppen vermehrt ward.

Die Armeen ber großen Staaten, welche bereit sein muffen, bie Flachen von gang Europa als ihren Kriegsschauplat ju

betrachten, werben nach bestimmten, aus der Erfahrung in Kriegen geschöpften Regeln mit ober ohne Berücksichtigung der Bervollkommnung der Wassen, der Kommunikation und Transportmittel zc. eingetheilt und die verschiedenen Wassen in mehr oder weniger gleicher Weise bei ihnen vertheilt. Bei so großen Massen kann nicht auf specielle Berhältnisse Rücksicht genommen werden. Anders ist es aber bei der Herstellung einer Wassenmacht in einem kleinen Staate, der zu seiner eigenen Sicherung und nicht zum Angrisseriege sich rüstet. Dabei muß die Terrainbeschassenkeit und der individuelle Charakter bes Bolks die Hauptleitung geben, und dann müssen etwaige sonstige Verpstichtungen oder politische Verhältnisse in Betracht gezogen werden.

Im Jahr 1848 war meine Aufgabe: die schleswig-holsteinische Armee so schnell und so start, zugleich aber so kernhast
als möglich für den augenblicklichen Kriegsfall zu schaffen. Die
einzige äußere Rücksicht, die ich zu nehmen hatte, war die Bundescontingentspslichtigkeit für Holstein. Da aber die Armee sür
beide Herzogthümer errichtet ward, so blieb allezeit genug von
jeder Wassenzung vorräthig, um den Ansorderungen des
Bundes zu genügen. In dieser Hinsicht hatte ich also freie
Hand und konnte mich ganz nach der Landesbeschaffenheit richten.

Die Festung Rendsburg als der Anotenpunkt der Landund Wasserstraßen, die Grenzsestung des deutschen Bundes und der Plat, wo sämmtliche Ariegsvorräthe ausbewahrt und theils auch angesertigt wurden, mußte als die Operationsbasis in diesem Ariege betrachtet werden.

Das Terrain, auf welchem gefämpft werben fonnte, war also bas Herzogthum Schleswig, eventualiter ber fübliche Theil Jutlands. Nangirte Schlachten können auf dieser Landstrecke gar nicht geliesert werben, weil bazu kein einziger Fleck ba ist, indem alles urbare Land entweder mit Erdwällen, die mit Bebuid bemachien find, ober mit Steinwällen von 3 bis 4 Sug Sobe ober mit Solggruppen und Waldung burchschnitten ift, und zwar fo, bag ein Felb von 20 bis 30 Morgen ichon für ungewöhnlich groß gilt. Wo bas Land nicht beadert wird, ift es von Bachen mit moorigen Ufern, von Torfmooren, fleinen Seen und Teichen fo burchwebt, bag fur Ravallerie und Artillerie tein Forttommen möglich ift. Es laffen fich wohl einzelne Stellungen fur bie Defensive finden, aber nicht um aus berselben in geordneten tattischen Bewegungen wieder in eine Offensive überzugeben. Die Unwendung ber Artillerie ift gang besonders burch die Ginfriedungen ber einzelnen Felder und burch bie engen, von beiben Seiten mit Erdwällen eingeschloffenen Wege verhindert; theils tann man fich mit ben Geschüten nicht bewegen, theils kann man durch die engen Thorlocher nicht ins Welb tommen, und besonders tann man, wenn nicht ein erhöh: ter Bunkt auf einem solchen Felbe ift, die Geschütze gar nicht richten; benn die Ginfriedungen find gewöhnlich über 6 Juß Wenn man nun auch auf gut Glud über ben erften Anid megfeuern wollte, so ist fast auf jebe 100 Schritt wieber ein folder Erdwall, von welchen jedenfalls einer die Rugel auffangen oder abmenden wird. Gine Sauptbedentlichkeit bleibt ferner noch bei einem eventuellen Miggeschick bas Zurucktommen aus einem folden eingezäunten Felbe, bas felten mehr als ein Thorloch hat. Befett ber Jeind biefes, fo find bie Gefcupe verloren. Für die Infanterie entstehen aus diesen Terrainverhältniffen auch Schwierigkeiten, indem fich fast nirgends Raum findet, ein Bataillon in Front aufzustellen, viel weniger mit demfelben tattische Bewegungen auszuführen. Die Rompagnie ist fast bie einzige Abtheilung, welche gesammelt sich bewegen fann, und

selbst sie muß sich mehrentheils in Blankerketten auflöfen. Sierzu fommt bann noch ber Ginflug, ben biefe Rnice ober mit Gebuich bewachsenen Erdwälle auf ben Nationalcharafter bes Schleswig : Solfteiners haben. In feinen friedlichen Beschäftigun= gen bient ihm ber Anid als Begrengung feines Gigenthums. als Abmehr für feine Rornfelber gegen bas auf ben Grasfelbern freigehenbe Bieh, als Schut gegen Wind und Wetter nicht allein für fein Bieb, fonbern für ihn felbit, wenn er bei ber Kelbarbeit von einem Regenschauer überfallen wird. von ber Arbeit ausruht und fein mitgenommenes Brod vergehrt, fest er fich in Schut ober Schatten bes Knicks; wenn er feinen Rod megleat, legt er ihn allezeit unter ben Anich, in ben Schut bes überhangenden Gebuiches; turg, ber Rnick ift fo mit ber Natur bes holfteiners vermachsen, bag er auch im Rriege ftets hinter bem Anid gegen bie feindlichen Augeln fich zu beden sucht. Im Vorgeben ftrebt er im Laufe ben Anick zu erreichen, um von biefem aus fein Reuer auf ben Reind zu richten, im Burudgeben wird er fich fo lange hinter bem Rnid halten, bis ber Feind biesen umgeht ober übersteigt. Der Anick bient ibm nun, verftedt binter bemfelben ben Reind ju umgeben; wenn er verwundet ift, wird er ben Anid zu gewinnen suchen, um fich an benfelben zu feten ober zu legen.

Diese Eigenthümlichteit bes Landes sowohl, als bes Bolkes nußte auf die Organisation der Armee ihren Einfluß üben, und indem ich die Stärke derselben auf 2 Procent der Bevölkerung, also 16,000 Mann setze, theilte ich sie solgendermaßen ein: 10 Infanterie-Bataillone, jedes zu 4 Kompagnien à 250 Mann; 4 Jäger-Bataillone, ebenfalls zu 4 Kompagnien à 250 Mann; 2 Kavallerie-Regimenter à 5 Schwadronen, die Schwadron zu 150 Pferden; 4 Batterien, davon 3 spfündige und eine 12pfün-

bige, & 8 Geschütze jebe; eine Pionnier: und eine Pontonier: Kompagnie à 120 Mann. Außer biesen Felbtruppen hatten wir noch die Festungs: Artillerie, den großen Brückentrain, den Reserve: und Ammunitions: Park u. s. w.

Man wird hieraus feben, bag ich ber leichten Infanterie bei Weitem bas Uebergewicht an Bahl gab; bag ich bie Artillerie nicht in ber jest gebräuchlichen Starte berftellte, und bag ich ben Kompagnien eine mehr als gewöhnliche Mannszahl zutheilte. Aus ben vorausgeschickten Bemerkungen geben aber bie Grunde hiefur flar hervor, und bag ich bie Kompagnie in einer Stärke herstellte, bie einigermaßen felbstständig banbeln tonnte, leuchtet auch Jebem ein, ber in einem ahnlichen Terrain fich in taktischer Beise bewegt bat; benn wenn einmal eine Rom= pagnie fich im Gefecht befindet, bann gehört fehr viel bagu, fie wieber mit einer andern Truppe in Zusammenhang zu bringen. Die Rompagnieführer muffen als fich felbst überlaffen betrachtet werben, die wohl birigirt werben tonnen mit Rudficht auf die Bewegung im Ganzen, aber nicht als Führer ber Theile eines Bataillons. Mus diefen Gründen hatte ich alle Kompagnieführer beritten gemacht, um ihnen zugleich auch Erleichterung zu bieten, über die Rnicks meggufeben.

Die zwei Regimenter Kavallerie in einer Gesammtstärke von 1500 Pserben waren vollkommen hinreichend, um ben Borpposten: und Patrouillendienst zu versehen, obgleich letterer sehr ausgebehnt betrieben werben muß, gerade mit Rücksicht auf das coupirte und seiner slachen Beschaffenheit wegen unüberschauliche Land. Nur wenn die Patrouillen 2 bis 3 Meilen weit vorausgeschickt werden, ist es möglich, einer sonst nothwendigen, engebesten Borpostenkette der Insanterie zu entbehren.

Den Orbonnangbienst versah ein eigenes Rorps, weil biefer

Dienst eine wahre Plage für die Kavallerie ist, der ihre Pserde ruinirt, ihre Leute aus aller Zucht und Ordnung bringt und ebenso wohl und oft besser von gewandten, im Lande bekannten Leuten, die gewohnt sind, sich in alle Theile des Landes zu bewegen, die Lust zur Sache haben und dabei dreist und ordentlich sind, versehen werden kann. Sin solcher Ordonnanzreiter wird mit einer Bistole und einem Säbel bewassnet, auf ein tücktiges Pserd mit einsachem Sattelzeug gesetzt, und braucht nichts, als seine Ordonnanztasche und seinen Mantel mitzunehmen; denn sein Gepäck bleibt bei dem Kommando, dem er zugetheilt ist und zu welchem er jedesmal wieder zurücklehrt. Es versteht sich von selbst, daß diese Leute, ob freiwillig oder kommandirt, unter den Kriegsgesehen stehen und dieselbe Berantwortlichteit übernehmen, als ob sie aus dem Gliede genommen wären.

Ich habe biefer bier wenig in Betracht tommenben Sache erwähnt, weil ich sie anregen möchte für eine reifliche Erwägung am beitommenden Orte, ba ich fie für bie Ravallerie von großem Gewicht halte und fie meines Wiffens nie gründlich und anhaltend ins Leben gerufen worden ift. Man hat mehrfältig Drbonnangcorps errichtet, aber immer wieder eingehen laffen. Man hat fie bald Guiben, balb Ordonnangen, bald bieg, bald jenes genannt, aber man hat ihnen allezeit einen zu militärischen Unftrich gegeben, fie mit Ausruftung und Gepad überlaben und baburch ihre Unwendbarkeit vereitelt. Theils haben sich auch Rnovf = und Ropf = Generale bagegen gesträubt, einen so einfach gekleibeten Mann ohne Barabe-Positur in ihrer Umgebung zu bulben, ja sogar hinter sich reitend zu benten, und so ift benn eine Sache, die jebem wirklichen Ravalleriften einleuchten muß, und die fich mir als besonders nüplich bemahrt hat, allezeit der Bebanterie und Gitelfeit jum Opfer gefallen. Wie gefagt, eine ausführliche Behandlung bieses Gegenstandes gehört nicht hierher, sonst ließe sich darüber noch Bieles anführen. Mit meinem Rüdtritte aus der schleswig-holsteinischen Armee fiel diese Einrichtung auch weg, denn der General v. Bonin hatte keinen Sinn für solche Erwägungen.

Die Bewaffnung ber Armee mußte vorerst so genommen werben, wie sie bei ben Bataillonen und im Arsenal vorgesunzben warb. Meine Absicht war, der Insanterie die gewöhnliche Mustete zu lassen und den Jägern Spistugelbüchsen zu geben.

Auch hier ließe sich eine Abhandlung über die Wassen schreiben, aber wozu? Es ist schon viel zu viel darüber hin und her disputirt und diskutirt worden, und Resultate sind bisher noch nicht im Großen erreicht worden.

Die Römer eroberten die Welt mit ihrem Bilum und Schwerte, Friedrich ber Große, Napoleon und Wellington erfochten ihre Siege mit ber alten Mustete mit bem Steinschloffe, Trop ber vervolltommneten Waffen ift meber bei Bronzell, noch an ber Alma und Tichernaja, noch bei Interman ober Sebaftopol etwas Eflatantes und Neues erfochten worden. Der Ropf, ber bie Bewegung ber Urmee leitet, und die Tuchtigkeit ber Golbaten. welche die Waffen führen, werden gewiß immer ben Ausschlag geben. Cromwel bielt mit feinen 50,000 Mann Rerntruppen gang Europa in Schreden. Louis Navoleon wird mit feinen 500,000 Solbaten Europa mohl in Bewegung bringen, aber wo ift ber Kelbherr, ber feinen Ontel erfest? obgleich auch beffen Talent nach ber Schlacht bei Dresben 1813, mo es noch einmal in feinem vollen Glanze leuchtete, nach und nach erlosch. Die Schlacht an ber Mostma brach ben unbedingten Glauben an feine Unbesiegbarteit trop aller Glogen ber bonapartiftischen Schriftsteller; ja felbst bei Jomini und Thiers mirb man in

allen seinen Operationen auf bem Schlachtselbe von jenem Augenblide an eine Unentschlossenheit finden, die ihn beständig davon abhielt, den entscheidenden Stoß richtig anzuwenden und welche ihn sogar daran hinderte, einen Rudzug anzutreten, wo er überzeugt sein mußte, daß an Ersolg nicht mehr zu benten sei.

Dieser rechtzeitige Entschluß zum Bor- und Rudgehen wird auch kunftig mehr entscheiben als die Kanonen, die auf halbe Meilen, und Gewehre, die auf 1500 Schritt schießen. In ben Herzogthumern ist dieß aber ganz gleichgültig, benn die dortigen Terrain-Berhältnisse erlauben kaum auf 100 bis 200 Schritt zu sehen, geschweige zu schießen.

Eine Sauptfache mußte aber bei ber Organisation ber Urmee nicht aus ben Augen verloren werben, nämlich: baß fie nur als temporar ju betrachten mar, man alfo fich bem Bor= handenen möglichst anschließen, bemnächst aber auch in Betracht gieben mußte, bag ber Streit gwijden Deutschland und Danemart geführt wurde und baber die schleswig : holsteinische Urmee immer nur als ein Theil bes Gangen und nicht als felbftstanbig betrachtet werben fonnte, Der finanzielle Buntt burfte auch nicht übersehen werden, ba die Ausgabe bes Landes schon gu groß war, um noch mit enormen Roften für Unschaffung von neuem Material nach ben neuesten Erfindungen und Berbefferungen, bevor biese praftisch sich als gut bewährt hatten, bie Landestaffe zu belaben; bagu konnte ich mich nicht berechtigt halten. Der General Bonin, ber fein Intereffe an ber Finanglage bes Landes hatte, befolgte freilich biefen Grundfat nicht, und beghalb find unenbliche Summen mahrend feiner Leitung aufgewendet worben, um die besten Baffen anzuschaffen. Davon ließ er fich 27 Stud Gefdute bei Fribericia abnehmen und ben gangen übrigen Reft nahmen bie Danen nach Beenbigung bes Krieges nach Kopenhagen. Das herzogthum holstein muß noch schwer an ben Schulben tragen, welche bem Lanbe von all biesem Luxus geblieben sinb.

hier will ich auch eine Rechtfertigung gegen einen Vorwurf einschalten, ber wieberholt von einem ber bedeutenoften neuen Militarichriftsteller, vor bem ich große Achtung bege, gemacht worden ift. Nämlich Ruftow wirft es ben Berzogthumern in seiner Tattit sowohl als feiner Feldherrentunft vor, baß fie teine gahlreichere Urmee unter bie Waffen brachten. Wenn der ge= ehrte Berfaffer naber mit bem Boltscharafter befannt mare, wurde er dieß nicht gethan haben. Der Charafter bes Schlesmig : Solfteiners ift burchaus friedlich. Sein Beerd, Sof und Felb find fein Paradies. Bon Saufe aus ift er fein Belb. Er halt auf fein Recht und feine Gewohnheiten, baher wollte er Schlesmig : Solfteiner bleiben, weil er bieß feit 500 Jahren gewesen war; baber gab er bereitwillig Gelb und Proviant, um feine Rechte zu vertheibigen; aber feine eigene Berfon, menn er über die erfte Jugend hinaus mar, gab er febr ungerne ben Rugeln und Rriegsftrapagen Breis. Satte ich bie Urmee baber auf 8 bis 10,000 Mann ftarter organisirt, fo murbe ber Sache felbst baburch nur geschabet. Daß man in Frankfurt folche fum: merliche Bolitik trieb, bag Breugen uns fo fläglich verratben wurde, konnte ich im Sommer 1848 unmöglich vorher feben. Im Jahre 1849 haben sich bei Colding die 16,000 von mir organisirten Truppen (benn Bonin hatte baselbst nicht einen Mann mehr, als ich ihm im Berbst 1848 abgeliefert hatte) gut und tuchtig gegen die banische Armee geschlagen. Daß die leicht= finnige Kührung Bonin's und die theoretischen Erverimente Willifens zu Niederlagen führten, lag nicht in bem Mangel an Ropfzahl ber Armee, sondern im Mangel bes Ropfes, ber fie befehligte.

Doch hierüber ist später zu reben; jest nur noch die Schlußbemerkung, daß im Sommer 1848 von der angeführten Zahl
Bataillone, 6 Linien= und 1 Jägerbataillon, sowie die 10 Schwas
bronen Dragoner und 4 Batterien Artillerie mit mir im Felde
standen; die 4 anderen Linien= und 3 Jägerbataillone wurden
vom Juli an eingeübt und eingekleidet, und am 9. September, als
ich zurück trat, lieferte ich diese Stärke mit der Empsehlung an
General Bonin ab, die Artillerie mit einer reitenden Batterie
zu vermehren.

Es waren in Folge bes plötlichen Ausmarsches in den Monaten März und April die Bataillone und Compagnien selbstverständlich weder in gleicher Stärke, noch nach der gleichen Altersklasse eingetheilt, die Ausgleichung hatte ich aber schon im Monat August eingeleitet, und sie ist das Einzige, was Bonin im Winter  $18^{48}/_{49}$  vollführt hat.

Die Bekleidung der Truppen hatte ich ganz nach preußischem Muster machen lassen, die Tornister und das Riemenzeug ebensfalls. Der Vollendung dieser Arbeit lag ich nun, während ich vom 7. August an mein Hauptquartier in Schleswig hatte, mit allem Giser ob und brachte sie auch endlich zu Ende, selbst die totale Beränderung der Kassen und Rechnungsführung unter dem ausgezeichnet reblichen und umsichtigen Ober-Intendanten Boysen, der leider von der mir folgenden Armee-Berwaltung zu Tode geärgert und von einem dem Lande fremden Individuum, einem Augendiener des Generals v. Bonin, erzsept ward.

Bevor ich wieder ben Jaben der Begebenheiten aufnehme, burste es zwedmäßig sein, hier eines Gegenstandes zu erwähnen, und meine Unsicht darüber auszusprechen, der mir im Jahre 1848 oft Borwurfe und Tadel in der Presse zuzog, näm-

lich ber Beförderung von Unterofficieren zu Officieren. Es ift viel über biefen Gegenstand in Schriften und öffentlichen Blatztern verhandelt worden, aber mir ist es immer vorgetommen, als ob einseitige Ansichten ober Borurtheile nicht ganz beseitigt worden waren, ehe man sich aussprach.

Darin glaube ich find Alle einig, daß der bewiesenen Fahigkeit und dem Berdienste jeder Beg offen stehen, also auch dem Soldaten es möglich sein muß, die höchsten Militarstellen zu erreichen.

Die mehr ober mindere Leichtigkeit, mit welcher bieß geschehen kann, hängt von der Rekrutirungsweise und Organisation der verschiedenen Armeen ab; ob es richtig und politisch zweckmäßig sein kann, wird durch Berfassung und sociale Berhältnisse bestimmt.

Die oft wiederholte Bhraje Lubwig XV .: "Reber Solbat hat den Marschallsstab in der Latrontasche!" hat in der frangosi: iden Armeeorganisation eine Art von Bahricheinlichfeit fur fich, weil die Conscription eine allgemeine ift; weil beim Avancement jum Offizier britte Ernennung ber Unterofficiereflaffe vorbehalten ift und weil ber Frangose burchschnittlich an Intelligeng und Applicationefinn alle anderen Nationen übertrifft. unerachtet wird es mit bem Marschallsstabe wohl feine großen Bedenklichteiten haben, wenn biefer in bie Sande eines ihm nicht gewachsenen Mannes gegeben werben foll; benn gum felbitftan: bigen heerführer gehört so vieles, mas sich meber im Gliebe noch im Bataillon lernen läßt. Auch hat die Erfahrung bewiesen, baß biese Marschälle, wenn fie nicht fruber eine wiffen: ichaftliche Bildung hatten, nur unter ben Mugen ihres großen Führers tuchtig waren, von ihm getrennt aber einen Fehler nach dem andern begingen. Bei ber socialen Gleichstellung besteht in Frankreich keine gesellige Scheibung zwischen Officier und Soldat, und nur unter Gewehr wird Gehorsam und Respekt verlangt. Jest, wo die Stellvertretung so sehr überhand genommen hat einerseits, andererseits junge Leute, die das Examen auf den Militärschulen nicht haben bestehen können, sich begünstigt sehen, wenn sie im Gliede eingetreten sich tüchtig zeigen, hat das Avanciren aus dem Gliede für den gewöhnlichen Conscribirten mit der Capitänscharge sein Ende erreicht; also bedeutet das oben angeführte Sprichwort auch in Frankreich nichts mehr, als: jedem Soldaten ist es möglich, dei bewiesener Tücktigkeit und Zuverlässigkeit die höchsten Stusen zu erreichen.

In den Armeen, wo Conscription mit Stellvertretung statifinbet, dient fein wohlhabender Mann im Gliede, und da das Avancement aus dem Gliede nicht wie in Frankreich vorgeschrieden ist, die Borbildung, die dazu gehört, nicht in der unbemittelten Klasse gefunden wird und die Ernennung zum Offizier eine gewisse Schulbildung und Borbereitung ersordert, so kann selbiges nur ausnahmsweise stattsinden.

In Preußen, wo keine Stellvertretung erlaubt ist, gibt das Freiwilligenjahr ben wohlhabenden und gebildeten jungen Leuten Gelegenheit, ihre Dienstpflicht zu erfüllen und dann sich aus dem Militär zu entfernen, oder auch bei der Landwehr als Officiere angestellt zu werden; es bleibt also dort auch nur die weniger gebildete Klasse im Gliede.

In England, wo teine Conscription stattsindet, wo nur die Hefe des Boltes sich anwerben läßt; nämlich wer zu faul ist, um zu arbeiten, oder zu verfallen, um Arbeit zu sinden; wo eine so scharfe sociale Trennung der verschiedenen Klassen existirt, ist es rein unmöglich, mit Nuten für die Armee das Avanciren eines Soldaten zum Officier anders als ganz exceptionell

zu gestatten. Töricht war es baher, als die englische Presse während des Krimkrieges diesen Gegenstand mit so viel Eiser dem Publicum vorsührte, anstatt auf die schlechten Anordnungen für die Dienstleistungen der Officiere, die sehlerhafte Anstellung derselben ohne gehörige Prüfung und ohne spätere Anleitung im practischen Dienste los zu gehen. Blos weil die Ofsiciere ihre Sachen nicht verstehen, behaupten zu wollen, daß Soldaten besser diese Stellen ausfüllen würden, obgleich man auch diesen ihr unpractisches Benehmen im Felde vorwars, war unüberlegt.

Der Unterofficier tann nur tuchtig fein, wenn er simpler Soldat gewesen ift, benn er muß die Bflichten und die Arbeit bes Solbaten nicht allein burch und burch tennen und verfteben, fondern er muß Alles felbit beffer als biefer machen tonnen, bamit er ihn anleiten und übermachen fann bis in's fleinste Detail. Der Unterofficier muß folglich aus bem Gliebe hervorgehen, wenn er tuchtig und brauchbar fein foll, und auf biefer Tüchtigfeit beruht zum großen Theile die Gute und Buverläffigfeit ber Compagnien und Schwadronen. Es fann beghalb nicht bie für die Officiere nöthige Bilbung von dem Unterofficier erwartet werben. Die andere Seite ber vorliegenden Frage ift, ob für ben Officiereftand und die Armee ein Bortheil aus der Beforderung ber Unterofficiere entsteht? Much bieß läßt fich burchaus nicht allgemein beantworten. Es hangt von ber Große ber Armee, von den Borschriften für das Avancement in derfelben, von der Beise, in welcher fur bienstuntuchtige Officiere gesorgt wird 2c., ab. Soll ber Officierftand seine fociale Stellung behaupten, fich burch Bilbung und Erziehung die allgemeine Achtung erhalten, fo wird er fich nicht aus bem Gliebe ergangen burfen; follen Generale noch im fraftigen Alter fein, fo burfen fie ihre besten Jahre nicht im Gliebe verleben; foll überhaupt die Urmee eine

Stupe bes Staates und nicht blos ein Instrument in ber hand eines Machthabers ober Eroberers sein, so muß ber Officierstand bie Interessen ber gebilbeten Klassen theilen und bie Armee burch ihn ben patriotischen und conservativen Geist erhalten.

Für die Urmee sowohl als ben Officierstand ift es von tei: nem Rugen, die Beforberung ber Unterofficiere gu befurmorten; für biefe felbit ift es anderseits tein Glud, ju Officieren beförbert zu werben, benn, wie oben bemerft, muß ber tuchtige Unterofficier aus bem Gliebe genommen werben. Er wird fich außerhalb ber Dienstverhältniffe nicht an feinem Blate fühlen. im geistigen Bertehr seinen jungeren Rameraben oft nachsteben, bie Gitten und Manieren ber gebilbeten Gefellichaft tann er fich felten geläufig machen und wird fich baber ftets unbeimlich im geselligen Umgange befinden. Seine Familienverhaltniffe führen ihn gewöhnlich auch nach einer anderen Seite, fo baß er im eigentlichsten Ginne bes Wortes fich in ber Schwebe befinbet. Bergleiche man die Berhältniffe in Franfreich und England, wobei biese Sache am icharfften hervortritt. In Frankreich ift allgemeine Militarpflicht mit Stellvertretung; aber vorgeschriebes nes, theilweises Avancieren aus bem Gliebe; fein socialer Unterichied zwischen Officier und Solbat. Der Solbat sowohl als ber Officier haben bas Gefühl bes Ruhmes und ber Ehre, bas Intereffe ber höheren Gage und bes Ginfluffes zur Beforberung ihrer felbst und ber Ihrigen; sie find ein Körper und eine Seele; fie bienen bemjenigen, von welchem fie ben bochften Bortheil erwarten fonnen; brav fonbergleichen, aber politisch gefährlich.

In England ift freiwillige Anwerbung ohne Dienstpflicht. Die Officiere taufen sich bei ber ersten Anstellung sowohl, als bei jedem Avancement ihr Patent, bessen Bertauf beim Aus-

tritt aus bem Dienste ihnen eine Benfion giebt. (Daß bie Musbilbung zum prattischen Dienst sowohl, als bie Gintheilung bes Dienstes in ber Compagnie und in bem Bataillon hochst mangel: haft ift, wird hier ausdrudlich bemerkt, weil barin ber Grund liegt, meshalb bie englischen Officiere beim Unfang einer Campagne fich immer fo unbehulflich zeigen.) Um Officier merben ju tonnen, muß man alfo entweder felbst Bermogen besiten ober vermögende Bermanbte haben. Gine gute Erziehung barf beghalb vorausgesett werben. Gin ritterlicher Sinn und toll= fühne Bravour, wodurch bie englischen Officiere fich meiftens auszeichnen, find die Folgen bes hohen Werthes, den ein freies Bolt auf die öffentliche Anerkennung und Auszeichnung legt, welche in England auf ben Schulen beginnt und fich burch bas gange Leben eines tuchtigen Mannes in jeber Richtung bingieht. Aber eben barum hat der englische Officier einen großen Ginfluß auf die Golbaten, weil ber gebildete Mann ftets bem Ungebildeten imponirt, weil der Gentleman ber roben Ratur gegen= über ftets Achtung einflößt. Die englische Armee fann beghalb in ihrer jegigen Organisation nie eine Pratorianer : Garbe werben, fondern fie bleibt bie Stupe ber Berfaffung, weil alle Officiere mehr ober weniger bei ber Erhaltung bes Bestehenden burch ihre Familienverbindungen intereffirt find.

Es durfte aus vorstehender Auseinandersetzung hervorgehen, daß den Unterossicieren im Allgemeinen mit der Beförderung zu Officieren nicht gedient ist; daß dem Officierstande und der Armee durch solches Avancement kein Bortheil erwächst und endlich dem Staate sowohl als dem europäischen Frieden kein Gewinn dadurch zu Theil werden kann.

Mit bieser Ueberzeugung konnte ich baher im Jahre 1848 bem Andrängen ber provisorischen Regierung sowohl als ber

Bresse nur sehr wenig nachgeben, da besonders in der bänischen Urmee, von der die schleswig-holsteinischen Truppen bisher einen Theil gebildet hatten, die Conscription bloß auf die Landbewohner sich erstreckte, und in Folge der nicht nur erlaubten, sond dern sehr begünstigten Stellvertretung bloß die Söhne Undemittelter dienten, im Gliede daher nur ungebildete Leute sich besanden und die daraus hervorgegangenen Unterossiziere sich solglich sehr sondervar als Officiere zwischen den vielen Officieren aus fremden Armeen ausgenommen haben würden. Bei Bermehrung der Truppenzahl bedurfte ich anderseits ebenso sehr üdstige Unterossiciere, als Officiere; also auch dieser Grund bewog mich, dem demokratischen Geschrei ein taubes Ohr zu leihen.

دؤه

## XVII.

Die provisorische Regierung sindet in der Landesvertretung den gewünschten Beistand zur Beseitigung des Verfassers.

In ber Mitte bes Monats August mar ich ins Sauptquar= tier bes Generals Wrangel nach Apenrade gegangen, um einige Sachen mit ihm zu befprechen, als er mich aufforberte, bas Rommando ber schleswig : holsteinischen Armec auch nach bem Rudtritte ber provisorischen Regierung fortzuführen. 3ch bemertte ihm hierauf, daß ich es erstlich nicht paffend fande, gu bleiben, wenn die Andern abtraten; ferner, bag nach meiner Unficht dem Waffenstillstand nur der Frieden und nicht der Krieg folgen burfe, und bann sowohl bie Armee, als ich überfluffig fein murbe. Der alte Berr blieb aber babei, mir mein Blei: ben als nöthig vorzustellen, ba Reiner bie Berhältniffe so gut tenne, wie ich; ba die Truppen mir anhingen und ich tonfervative Grundfate habe. Endlich gab ich biefem Bunfche unter zwei Bedingungen nach: erstlich, daß ich unter feinen jungeren General gestellt sein wolle, und zweitens, bag ich ohne Bage auch nicht mehr bienen wolle; benn bagu fei ich nicht vermögend genug. Beibes verfprach ber alte Berr gu ordnen, und wenn er auch von Stettin aus quasi bas Dbertommanbo fuhren murbe, follte ich feinem jungeren Officier untergeordnet werben. Wegen bes Gehalts wollte er ber provisorischen Regierung schreiben und mir ben Gehalt eines preußischen Generals lieutenants bedingen.

General Brangel ichrieb zu biesem Enbe an die provisoriiche Regierung und feste fie in nicht geringen Schreden; benn es war von herrn Befeler und Graf Reventlom, nachbem herr Dlahausen aus ber Regierung getreten mar, ichon ber Blan gefaßt, baß nach beenbigtem Baffenstillftand fie beibe à tout prix wieder an die Spipe ber Landesregierung treten wollten. Wenn ich aber bas Rommando ber Armee behielt, und diese in voll= tommener Ordnung und lebung ausgebilbet haben murbe, bann fonnten fie ficher fein, daß ich nicht gestatten wurde, die Leitung ber Lanbesangelegenheiten von zwei Männern übernehmen zu laffen, von beren Unfähigkeit ich mich vollkommen überzeugt batte. Unmittelbar vor Ausbruch ber Feindseligkeiten hatte ber tommanbirende General eine gewichtige Stimme, die nicht überhört werben tonnte; folglich murben alle Blane ber Gitelteit und Selbstbewunderung vereitelt worben fein. Solches mußte um jeden Breis abgewendet werden.

Es ward baher der gewöhnliche Ambassador der provisorisschen Regierung, wenn mit mir etwas zu verhandeln war, Graf Reventlow, zu mir nach Schleswig gesandt. Er sagte mir, General Wrangel habe der provisorischen Regierung geschrieben, daß mir ein Gehalt ausbezahlt werden möge, indem ich das Kommando der schleswigsholsteinischen Armee noch serner sortsühren würde, wenn der Wassenlichtand zur Aussührung käme und die provisorische Regierung abgetreten sei. Er käme zu mir, um mir vorzustellen, wie es eigentlich nicht anginge, daß ich bliebe, salls die Andern abträten; es würde mir im Lande übel gedeutet werden, daß ich mich von ihnen absondere und gleichsam einen andern Weg einschlüge. Er müsse sint doch

bringend rathen, dieß reiflich zu bebenken, ebe ich hierin einen festen Entschluß faßte. Darauf ermiberte ich: "baß ich es reiflich überlegt habe, ehe ich ben Borfchlag bes Dberbefehlshabers angenommen hatte, und bag ich als tommanbirenber General nicht Mitglied ber provisorischen Regierung fei. Alls foldies leite ich die Abministration bes Kriegswesens; diese Geschäfte wurde ich naturlich abgeben, aber ich könnte nicht einsehen, baß barin ein Abfall von meinen bisherigen Grundfaten lage ober ein Grund gefunden werden fonne gu ber Behauptung, bag ich meine Unsichten andere, wenn ich meinem Baterlande noch ju Diensten bliebe, ber Baffenstillstand murbe überdieß ja vom Lande angenommen, folglich fei er nicht im Wiberspruche mit unferem bisberigen Berfahren; mich bewege meber Gigennut, noch Gitelfeit hierzu, fonbern die Ueberzeugung, bem Lanbe Nuten bringen zu tonnen."

Graf Reventlow mußte mit biesem Bescheibe nach Rendsburg zurücktehren. Es bedurfte also anderer Wege, um mich los zu werben.

Schon im Monat Juli hatte General Krohn mir geschrieben, daß die provisorische Regierung zwei Kanonen, die im Jahr 1813 im Gesecht bei Sehestedt der englisch-beutschen Legion abzenommen worden waren und seit der Zeit in dem Rendsburger Arsenal als Trophäen ausgestellt standen, dem König von Hannover als Geschent angeboten hätte. Ich antwortete ihm hieraus, daß die provisorische Regierung nicht besugt sei, solche Geschente zu machen und die Armee ihrer Trophäen zu berauben; er solle jedensalls die Kanonen nicht aus dem Arsenale entsernen lassen; denn diese Sache müsse in allen Fällen erst durch meine Hände gehen.

Seit Mitte Juli hatte ich hieruber nichts gehört, und glaubte

also, die Sache sci ausgegeben worden; ich bekam indessen in diesen Tagen abermals ein Schreiben von Krohn, in welchem er sehr ausgeregt schrieb, es würbe jett Ernst mit den Kanonen, und es solle ein hannover'scher Artillerie-Officier kommen,
um sie abzuholen; dieß wäre doch zu arg. Man habe von dänischer Seite schon einmal diese Trophäen einschmelzen lassen
wollen, da habe aber der damals in den Herzogthümern kommandirende General, Landgraf Friedrich von Hessen, ihn (Krohn)
zum Könige nach Kopenhagen gesendet, und er habe sie aus
den Händen des Generalkommissariats-Kollegiums gerettet; jett
wolle die provisorische Regierung wieder ein Spolium begehen,
das dürse ich nicht erlauben. Meine Antwort war, daß er die
Kanonen nicht aus dem Arsenal schassen lassen dürse, ohne meinen Besehl.

Am 19. August machte ich eine Inspektionsreise nach Glücksburg, wo das 1. Jägercorps eine Kanonade mit der Corvette Najaden gehabt hatte, und ging am 20. über Cappeln und Edernförde zur Inspicirung der dortigen Garnison. Als ich am 19. Abends eben zu Bette gegangen war, brachte man mir das angelegte Schreiben der provisorischen Regierung, welches per Staffette mir nachgesendet wurde (siehe Anlage 2).

Jeber Leser wird erstaunen mussen über ben Inhalt und bie Absassung dieses Attenstücks. Man erzählt mir, daß man schon seit längerer Zeit sich darum bemuht habe, ein Subjekt zu sinden, welches einen Theil meiner Funktionen übernehmen sollte. Man bemuhte sich, hinter meinem Rücken bei verschiebenen Behörben und Individuen um eine Sache, die doch nach allen Regeln zu meinem Geschäftskreise gehörte und durch meine hände gehen mußte u. s. w. Kurz, es lag in diesem Versabren bie klare Absücht, mich so vor den Kopf zu stoßen, daß ich

va banque sagen sollte. Ein altes Sprüchwort meint aber, baß man über eine jede unangenehme Sache erst eine Nacht verstreichen lassen solle; ich sagte baher meinem Bedienten, er solle mich um 4 Uhr wecken, da ich um 6 Uhr meine Abreise bestimmt hatte, und legte mich ruhig schlasen.

Um nächsten Morgen beantwortete ich biefes Schreibestud ungefähr folgenbermaßen (leiber habe ich teine Abschrift biefes Briefes nehmen fonnen, weil die Beit es nicht gestattete, und spätere Bemühungen, es zu erhalten, find fruchtlos geblieben): "Die Ansicht ber provisorischen Regierung, daß die Abministration ber Armee vom Kommando berfelben getrennt werden mußte, theilte ich nicht allein, sonbern habe bereits mit bem General Rrohn bie bagu nöthigen Borarbeiten eingeleitet. Bas bie Bahl bes Generals v. Bonin betrafe, fo ichiene fie mir nicht zwedmäßig; benn ber Chef bes Rriegebepartements mußte viel arbeiten, und bieß fei eine Sache, die Bonin nicht liebe. Bei feinen fonftigen ausgezeichneten Gigenschaften fei er baber für bieje Stelle am wenigsten geeignet. Das feine perfonlichen Unfichten über einen Gintritt in unfern Dienft betrafe, fo glaubte ich taum, baß er sich barauf einlassen wurde, am wenigsten aber baß er fich jum Minifter einer in ben letten Bugen be: findlich en Regierung ernennen laffen murbe. Bestände bie provisorische Regierung bennoch barauf, so erbote ich mich, die bieß= fallfigen Berhandlungen mit bem General v. Bonin zu betreiben und wurde ju bem Enbe in ben erften Tagen nach Renbaburg fommen, um die Sache noch reiflicher mit ihnen gu besprechen."

Um 21. August Abends tehrte ich nach Schleswig zurud und fand hier ein Schreiben bes Generals Krohn vor, worin er mir melbete, nun sei ber hannover'sche Officier angekommen, ber die Kanonen in Empfang nehmen sollte, er habe aber die

Ablieferung verweigert. — Meine Antwort war selbstverständslich bieselbe wie früher, da die provisorische Regierung mir hierüber nichts mitgetheilt hatte.

Am 22. August erschien wieder Graf Reventsow, dießmal mit einer noch wichtigeren Miene als sonst, indem er mir doch mittheilen wollte, daß die provisorische Regierung diese Kanonensangelegenheit sehr ernstlich nehmen würde, und ich mich den unangenehmsten Maßregeln aussetzen dürste, falls ich meine Einwilligung zur Ablieserung länger verweigerte. Das hieß, sie würden mich absetzen, salls ich nicht nachgäbe. — Also so standen die Sachen! — Ich antwortete ihm ganz kurz, daß ich der provisorischen Regierung gar kein Recht einräume, etwas dem Lande und der Arme Gehörendes zu verschenken, worauf er erwiederte: die Sache sei nun einmal geschehen und könne jetzt nicht geändert werden. — Ich bemerkte hierauf blos, daß ich ja schon meine Gegenwart in Rendsburg auf morgen Vormittag angesagt hätte, dort könne die Sache näher besprochen werden.

hier lag nun ber Fall vor, ben bie provisorische Regierung sich so lange gewünscht hatte. Dennoch war sie in einer bebenklichen Lage. Als Mitglieb ber provisorischen Regierung konnte biese mich selbstverständlich nicht abseten, allerdings aber konnte man ihr die Besugniß nicht absprechen, mich als kommandirenden General, zu entlassen. Ließ sich jedoch Solches damals aussühren? Gewiß nicht, denn die schleswig-holsteinischen Truppen hätten es einerseits, und Brangel, als Bundesoberbesehlshaber andererseits nicht geschehen lassen, salls es nicht auf meinen eigenen Bunsch ersolgte.

Der Berlauf biefer Blatter wird zeigen, wie schwer es mir warb, ben General v. Brangel bazu zu bewegen, mich auf

meine Bitte aus meiner Stellung zu entlaffen, und wie bieß auf bie alten Bataillone wirfte.

Db die provisorische Regierung solches in ihrem Selbstbuntel recht bedacht hatte, weiß ich nicht, glaube aber boch,
daß ihr einige Schwulitäten bei der Rucktehr des Grasen Reventlow nach Rendsburg angekommen sind, denn am nächsten
Morgen 5 Uhr erhielt ich, als ich mich zur Uebersahrt sertig
machte, per Staffette von dem derzeit in Rendsburg tagenden
Bruder Max, ein Billet des Herrn H. von Gagern, den ich
früher gekannt hatte. Er schrieb mir darin, daß in Folge soeben an ihn gekommener Nachrichten es der ganzen Verhandlung in der Sache der Herzogthümer förderlich sein würde,
salls ich mich entschlösse, sie zu verlassen.

Daß ich mir von diesen Leuten nicht die Thur zeigen lassen würbe, das brauche ich hier wohl nicht zu äußern. Den Konslift nicht zulett noch in einen öffentlichen Standal überzgeben zu lassen, darauf kam es hier an, und darauf war ich bebacht gewesen.

Als ich am 23. August (zufällig mein Geburtstag) in bas Bersammlungszimmer ber provisorischen Regierung trat, warb ich mit sehr langen Gesichtern empfangen.

Sonst ist es bei uns Landessitte, daß alle Befannte an Geburtstagen einen Glückwunsch bringen; die Garnison hatte auch deßhalb eine große Parade angesetzt und die Militär-Bebörden zu einem Festmahl eingeladen, aber die Mitglieder der provisorischen Regierung ignorirten dieses, ja selbst der sonst so gutmüthige Bremer wagte nicht den Glückwunsch außzusprechen, sondern drückte mir die Hand nur etwas sester als gewöhnlich.

Berr Befeler in feiner allerwichtigften Diene hob nun mit

ber Kanonenangelegenheit an. Der General Rrohn habe, fich auf Befehle von mir ftugend, bie Auslieferung biefer Befcuge verweigert; folde Biberfeplichfeit tonne bie provisorische Regierung fich burchaus nicht gefallen laffen und bie Regierung muffe mich um eine biesfällige Auftlarung bitten. Ich erwiberte hierauf, baß allerdings General Rrohn nach meinem Befehle gehandelt habe, und zwar, weil er einerseits nicht annehmen tonne, baß eine provisorische Regierung befugt sei, bem Lanbe gehörende Gegenstände zu verschenten, andererfeits aber, baß biefe Sache boch porher mit mir, als bem Chef bes Rriege: Departements, hatte verhanbelt und nicht beiläufig burch einen Stellvertreter mir blos als abgemacht angezeigt werben muffen. 3d fabe fehr mohl ein, bag bie provisorische Regierung bier in einer unangenehmen Lage sich befände und werbe ihr baber einen Ausweg porschlagen, nämlich: ich wollte bie Abführung ber Kanonen erlauben, aber ich verlangte bagegen, baß ich vollständig freie Sand habe, um fie wieber gurud ins Arfenal ju ichaffen. Dieß nahmen bie herren mit anscheinenbem Dante Aber, hob Befeler an, General Arohn hat fich hierbei fo gestellt, bag er nicht auf seinem Bosten bleiben tann, er ift eine Unmöglichteit\*).

Dieß war ja natürlich auf mich gemünzt, ba ich erklärt hatte, er habe auf meinen Besehl gehandelt. Run! sagte ich, man beobachte doch einige Rücksicht gegen einen Mann, der sich bereitwillig dem Dienste des Landes mit aller Treue und großem Eiser gewidmet hat; obgleich ich nicht einsehe, daß Krohn sich so sehr verschuldet habe, wenn es nicht durch die ungeeigenete Art und ungeziemende Ausdrücke geschehen sei, in welchen

<sup>\*)</sup> Derzeitige Phrafeologie.

er ber provisorischen Regierung geschrieben und zu ihr gesprochen habe. Sei letteres erfolgt, so bestehe ich doch barauf, daß man ben alten Mann nicht auf eine unglimpfliche Weise entlasse und verlange, daß dieses durch mich geschehe. Dieß ward mir benn auch überlassen, aber nun kam die Frage, wer soll seine Stelle übernehmen? Dieses führte von selbst zu dem andern Gegenstand, nämlich der Anstellung des General v. Bonin als Chef des Kriegsbepartements.

Doch ehe ich biese Verhandlung anführe, muß ich bemerken, daß die Zeit der Garnisons-Parade gekommen war und der Kommandant mich bitten ließ, dieselbe abzunchmen, weil die Garnison mir ihren Glückwunsch zu meinem Geburtstage darz zubringen wünsche.

Alfo mahrend die herrn Philister ber provisorischen Regierung mich absehen wollten, sollte ich vor ben Genftern bes Berfammlungszimmers die Sulbigungen ber Truppen annehmen. Man bente fich meine Gefühle, bier faß ich mit vier Leuten, für die ich alle Befahr bestanden hatte, die mir aber von Unfang an mit Chitanen und Undank gelohnt hatten und mich jest in biefem Augenblid noch bagu abzuseten munichten. bem Barabeplat ftand bie Garnifon aufmarichirt, auf beren Unhänglichteit ich in jeber Beziehung rechnen tonnte. Im Ronfeilgimmer leuchtete aus jeder Miene, aus jedem Worte ber Bunich bervor: waren wir bich boch nur erft los. Auf bem Barabeplate leuchtete mir bie Ergebenheit und bas Bertrauen aus ben Augen jebes Solbaten entgegen. Ein Finger von mir erhoben und die provisorische Regierung murbe gum Tempel hinaus geworfen worden fein, benn Niemand mehr gab viel um ihre Eristeng, theils weil sie nichts erwirkt hatte, theils weil fie boch nächster Tage abtreten follte. Ich barf baber

wohl behaupten, daß tein Tag in meinem Leben so schwer gewesen ist, als eben dieser mein 48. Geburtstag.

Doch es glüdte mir, meiner Leibenschaft herr zu bleiben, und so gingen bas hoch ber Truppen, ber Donner ber Festungstanonen, die Glüdwünsche ber Officiere und Militär-Behörben glüdlich an mir vorüber, ohne baß ich baburch zu Schritten angeregt ward, die im Widerspruche mit meinen Grundsäpen und bisherigen handlungen gestanden hätten.

Die Officiere ber Garnison luben mich zu einem Festmahle ein, aber bas tann jeder Leser leicht begreifen, baß ich mich nicht der Bersuchung aussetzen durfte, in der Antwort auf einen gebrachten Toast die Stellung und die Berhältnisse, in welchen ich mich besand, ohne Anspielung tund zu geben. Möge mancher meiner früheren Kameraden hier den Schlüssel zu meiner Weigerung sinden, die er sich vielleicht damals gar nicht hat ertlären können.

Nach beenbeter Parabe kehrte ich zu ber provisorischen Regierung zurück, in welcher nun die Verhandlungen über die Unstellung Bonins, als Chef des Kriegsbepartements, begannen. Ich wiederholte meine Gründe gegen diese Wahl, aber sah bald, daß es den Herren weder um das Eine, noch um das Undere zu thun war, sondern daß sie blos Bonin zu haben wünschten. Nachdem daher der Gehalt, welchen ich vorschlagen konnte, sestgesetzt war, übernahm ich es an einem der folgenden Tage, mit demselben mündlich Verhandlungen zu pslegen, damit er die ganze administrative Verwaltung der Armee übernehme.

hier lege ich besonderes Gewicht auf biese Worte und biesen Sinn, indem eine spätere Erlauterung zeigen wird, bag bie provisorische Regierung entweder bas Sigungsprotofoll hat

fälfchen laffen, ober auch, baß fie gerabezu bie Lanbesverfammlung mit Unwahrheit getäuscht hat.

Rach aufgehobener Sipung ging ich zum General Rrohn, um ihm bie Auslieferung ber Kanonen an ben hannoverschen Officier aufzutragen und baran ben Rath zu fnupfen, feiner Stellung einen balbigen Endpuntt ju geben. Die Ausführung biefes übernommenen Auftrages war allerdings feine leichte Aufgabe, erftlich weil ich auf eine folche garte Beije benfelben vollbringen mußte, daß ber alte Mann nicht zu fehr baburch gefranft murbe, zweitens weil ich babei benfelben auch zu etwas vermogen follte und mußte, bas ich felbit für burchaus verfehrt anfah; benn wer follte bie Stellung übernehmen? Der Gingige, ber es tonnte, war ber Oberft bu Blat, er wollte es aber nicht, wie er mir bestimmt erflarte, General Rrohn außerte, fich über meine Mittheilung bes Befchluffes ber provisori: ichen Regierung noch bebenten und mir beghalb ichreiben gu wollen. Er mar indeffen febr aufgebracht über die Ablieferung ber Kanonen, tropbem baß ich ihm die Berficherung gab, fie murben bald wiebertehren.

Ich ging nun nach meinem Absteigequartiere und schrieb an ben König Ernst August von Hannover einen Brief, in welchem ich ihm vorstellte, wie die provisorische Regierung eine ganz unerlaubte Sache gemacht habe, indem sie die beiben auf dem Rendsburger Arsenal besindlichen Kanonen, welche die schleswig-holsteinischen Truppen immer als Beweis ihrer Thätigteit anzusehen gewöhnt seien, ihm als Geschenk angeboten habe.

Er ware gewiß der Erste, es anzuerkennen, daß man nicht Trophäen verschenken könne, geschweige denn eine temporare provisorische Regierung sich solches anmaßen durse. Nun möge er bedenken, daß dieß freilich lauter Philister seien, die es ohne mein Wissen gethan hätten; ich hosste, daß er mit dem Benehmen der schleswig-holsteinischen Truppen zufrieden sei und
dürste ihm versichern, daß die ganze Armee sowie ich auch es
als ein Zeichen seiner Gnade und Gewogenheit stets dankbar
anerkennen und daß wir uns immer daran erinnern würden,
falls er die Kanonen dem Arsenale von Rendsburg wieder als
ein gnädiges Geschent zurück senden wolle.

Mit diesem Brief sandte ich sofort meinen persönlichen Abjutanten, den Hauptmann v. Berger im 2. preußischen GardeRegiment, nach Hannover und bekam am 26. mit demselben die Antwort des Königs, worin er mir schrieb: Lieber Resse, die Aufklärung, welche Du mir über die Kanonen vom Arsenal in Rendsburg gibst, ist hinreichend, damit ich sofort die Ordre gegeben habe, sie daselbst wieder abzuliesern. Es wird mich freuen, wenn es Cuch ein Beweis meiner Theilnahme sein kann.

Um nicht ben Unwillen ber Garnison zu erregen, hatte General v. Krohn die Geschütze auseinandernehmen und in versschiedene Kasten und Kollis paden lassen. So wurden sie des Abends im Dunkeln nach dem Bahnhose bei Rendsburg gebracht und der hannover'sche Officier brachte sie nach Hamburg. Daselbst begegnete ihm aber schon der Besehl, sie wieder in Rendsburg abzuliesern, und er kehrte daher mit ihnen dorthin zurück.

Jest ließ Krohn sie auf bem Bahnhose auspacken und zusammensetzen, und mit voller Bespannung und unter Begleitung
ber Artillerie-Mannschaft und eines Musikcorps wurden sie gleichsam im Triumpse unter ben Fenstern der provisorischen Regierung vorbei nach dem Arsenale zurück geführt. Daß dieß
nicht die Liebe der Herren zu mir erhöhen konnte, braucht hier
wohl kaum bemerkt zu werden. Der Unwille gegen Krohn

schien sich indessen zu legen, benn seine Bebentzeit ward immer länger aufgeschoben, und als ich am 9. September sortging, schrieb ich ihm: "Bor 14 Tagen waren Sie eine Unmöglichsteit, jest find Sie eine Nothwenbigkeit."

Die folgenben Jahre haben gewiß bewiesen, daß ich Recht hatte, zu behaupten, Krohn erfülle seine Stellung mit Pflichtstreue und Sachtenntniß. Mir ist es nie ganz klar geworben, welches die wahre Ursache des Mißsallens gewesen ist, das die provisorische Regierung gegen Krohn gesast hatte. Ob es nur Schein sein sollte, um ihren Angriss auf mich zu motiviren, oder ob sie in Krohn mehr Opposition gesunden hatte, als sie glaubte und wünschte, oder ob, was mir das Wahrscheinlichste zu sein schein, Krohn in seinem Unwillen über die Kanonen-Ungelegenheit gegen die provisorische Regierung Neußerungen hat fallen lassen, welche sie als ungeschickt und unreal bezeichnete. Bei Leuten, denen ihr eigenes Ich Alles ist, kann man nie wissen, welche Kleinigkeit sie in Harnisch bringen kann.

Am 26. August traf ich mit General Bonin im "Rothen Krug" bei Apenrade zusammen, und er ging auf meinen Borschlag ein, daß er während des Wassenstillstandes die Abministration der schleswigsholsteinischen Armee übernehmen möge, vorbehaltlich der Approbation des preußischen Kriegsministeriums. Dieß zeigte ich der provisorischen Regierung an, und einige Tage darauf kam Bonin auf der Durchreise nach Berlin bei mir in Schleswig vor. Abends ging er nach Rendsburg und hatte dort sehr lange Konserenzen mit der provisorischen Regierung; welche Intriguen gegen mich hier ausgesponnen wurden, weiß ich nicht, nur so viel erkannte ich, daß Bonin, der dis zu dem Augenblicke besagter Konserenz immer offen und gerade mit mir verhandelt hatte, von dieser Zeit an stets ein besangenes

Befen mir gegenüber zeigte, nund baber bem ichandlichen Spiele nicht fremd geblieben fein fann, welches jest balb eflatiren follte. Daß Bonin bei ber Musführung ber gangen Sache betheiligt war, liegt ja icon baburch am Tage, bag er in Berlin babin wirfte, nicht in ichlesmig : holsteinische Dienste treten zu burfen. fondern ben Oberbefehl über bie in ben Bergogthumern verbleibenben Bunbestruppen zu befommen. Wären baber alle Bemühungen ber provisorischen Regierung gegen mich gescheitert, fo hatte diefe die Behauptung aufgestellt, daß die schleswigholsteinischen Truppen auch Bunbestruppen scien, weil bas Berzogthum Schleswig in Frankfurt vertreten fei, also follte ich mich unter Bonin ftellen. Daß ich bieß nicht thun murbe, mußten fie, indem ich Generallieutenant von 1842 war, und Bonin Generalmajor von 1848. Bur Erreichung ihres Zwedes murben fie er= flart haben: wenn ich mich bem nicht fügen wolle, fo forberten bie Berhaltniffe zu Deutschland, baß ich bas Rommando abgabe.

Man sieht hieraus, wie sie nach allen Seiten hin die Sache so überlegt und gestellt hatten, daß sie Gelegenheit und Kraft bekamen, mich auf jeden Fall fortzutreiben.

Bonin kam am 4. September aus Berlin zurud, als die Landesversammlung in Kiel eröffnet ward. In der Eröffnungserebe des Regierungse-Kommissarius kam der Passus vor: "wie die Bersammlung gewiß mit Bestiedigung ersahren würde, daß der General v. Bonin an die Spitze der Armee träte, wodurch diese in einen den gerechten Erwartungen des Landes entsprechenden Zustand gesetzt werden würde." Doch noch nicht sicher, daß dieß hinreichen würde, mich in meiner Treue gegen mein Baterland zu erschüttern, begab sich Beseler Nachmittags nach Schleswig, angeblich um mit mir über die Berhältnisse eines der Insanterie: Bataillone zu sprechen, welches von den

Rieler Demofraten corrumpirt, ben preußischen Officieren ben Gehorfam verweigert hatte, eigentlich aber um bem General v. Bonin in meiner Gegenwart ju fagen: "Der ichonfte Doment ber Eröffnung ber Landesversammlung mar, als bie Unfündigung gemacht marb, bag Gie fünftig an die Spige ber Urmee treten murben." 3ch fagte naturlich bagegen nichts, inbem noch mehrere Berfonen gegenwärtig maren; als aber Befeler gleich barauf fortgegangen mar, bat ich Bonin, in mein Rabinet zu tommen, und hier fragte ich ihn, mas biefes zu bedeuten habe: Befeler hatte in meiner Gegenwart gefagt, bag er (Bonin) an bie Spige ber Armee treten murbe, und bagu habe er stillgeschwiegen; bieß schiene mir boch ein auffallenbes Benehmen, fo lange ich an ber Spite ber Armee ftanbe, und, wie ihm befannt fei, auf Brangels Bunfch in biefer Stellung gu bleiben versprochen habe. Bonin meinte nun, Befeler habe fich wohl nicht richtig ausgebrudt, man könne es mit Civilisten nicht so genau nehmen u. f. w. 3ch forberte ihn auf, sofort zu Befeler zu geben, um biefem zu erflaren, bag bier ein grobes Migverftandniß obwalte. Dieß verfprach er mir und ging fort. Man urtheile nun über biese Erscheinung, wenn ich bemerte, baß er fich icon bamals in Berlin bie Erlaubniß ausgewirft hatte, bas Rommando ber ichleswigholfteinischen Urmee gu übernehmen.

Zu bieser von der provisorischen Regierung und Bonin aufgeführten Komödie gehört noch der besondere Att, daß, als ich abtrat und auf Wrangels Besehl das Kommando der Armee an Bonin abgab, dieser sich stellte, als ob er es nicht annehmen könne, und am 24. September noch zu mir nach Noer kam, um meine Ansicht darüber zu ersahren, ob er das Armees Kommando übernehmen solle.

Doch ich tehre wieder zum 5. September zuruck. An diesem Tage erschien die schleswigsholsteinische Zeitung (officielles Blatt) und brachte die Details der Eröffnung der Landesverssammlung, in welchen der Passus, betreffend den General v. Bosnin, mit besonderer Hervorhebung gedruckt stand. Rein Mitglied der ganzen Versammlung hatte eine Sylbe zu meiner Vertheibigung gesagt. Also das Land räumte durch seine Vertreter die Gültigkeit der Beschuldigung der provisorischen Regierung ein.

Damit war ich jeber weiteren Berpflichtung entbunden; baburch ward ich ber Armee gegenüber verpflichtet, abzutreten; benn ein Kommandant, ber öffentlich ohne Biberrebe für unjähig erklärt wird, darf seine Untergebenen nicht ber Schmach aussetzen, unter solcher Führung zu stehen.

Mein eigenes Gewissen sagte mir, daß, da bei einer vernünftigen Politik der jest geschlossene Wassenstillskand zum Frieden führen musse, ich ohne Bedenken zurücktreten könne, zumal es sich in meinem Wirkungskreise blos im Interesse des Landes um mehr oder weniger Geldausgaben handelte. Wollte man hierauf nicht achten, dann wurde man das Uebermaß sich selbst zuzuschreiben haben.

Mein Entschluß war also gefaßt; ich ging am 6. September zum Bundesobergeneral, um ihm die Stellung, in welcher ich mich befand, vorzulegen und ihn zu bitten, mir zu erlauben, mein Kommando abzugeben. Der alte Herr, der damals und seit der Zeit immer eine väterliche Güte sür mich hatte, wollte hiervon nichts wissen, indem er äußerte: ich brauchte mich um das Urtheil der provisorischen Regierung ebenso wenig, als um das der Landesversammlung zu befümmern; die Leute verständen ja nichts davon u. s. w. Darauf sagte ich, daß ich ihm, was die Urtheilsfähigkeit der Leute beträse, ganz Recht gäbe;

aber ich tönne dieß nicht auf mir sigen lassen, daß an solscher Stelle mir Mangel an Pflichttreue und Befähigung vorzgehalten werde. Wrangel jedoch wollte von nichts hören; ich sagte ihm baher, daß ich mir erlauben würde, ihm die Sache nochmals schriftlich vorzulegen. Dieß that ich am 7. September, und am 8. Morgens tam der Major Kirchfeld mit dem angelegten, vom Oberbesehlshaber an mich gerichteten Schreiben (siehe Anlage 4).

Ich schrieb nun an die provisorische Regierung, daß in Folge des in der Eröffnungsrede über mich ausgesprochenen Tadels ich meine Verpflichtungen als gelöst betrachte, und daher den General v. Wrangel gebeten habe, mich des Kommandos zu entheben, der mir sodann besohlen habe, es dem Generalmajor v. Bonin zu übergeben, welches ich am morgenden Tage (den 9. September) thun würde.

Dem Präsidenten der Landesversammlung schrieb ich dagegen, daß ich mich durch die darauf bezüglichen Worte in der Erössnungsrede des Regierungskommissarius in meiner Stellung an der Spize der Armee kompromittirt fühle, und dieselbe daher verlassen wurde; ich hosste auch, daß es mit Zustimmung der Landesversammlung geschehe, daß ich meine Besugniß als Mitglied der provisorischen Regierung in ihre hände wieder zurückgäbe.

An ben General v. Bonin schrieb ich eine längere Auseinandersetzung über die Berhältnisse der Armee, die Personalien in selbiger, und was nach meiner Ueberzeugung während bes Wassenstillstandes noch auszuführen sein würde; und endlich erließ ich an die schleswig-holsteinische Armee den angeschlossenen Abschiedsgruß (Armeebesehl vom 9. September, siehe Anlage 5).

Weil ich wußte, wie sehr die Solbaten mir anhingen und

ich jeber Demonstration vorbeugen wollte, suhr ich am 9. Morgens 3 Uhr von Schleswig gerabe auf ben Rendsburger Bahnhof und ging um 6 Uhr Morgens von bort nach Altona, wo meine Familie sich aushielt.

So endete eine sechs Monate lange Zeit unausgesetzter Arbeit, Sorge und Strapazen, die mit der Einnahme Rendsburgs begann und von sämmtlichen Bewohnern der Gerzogthumer mit Jubel begrüßt ward. Durch meine Standhastigkeit an den einmal ausgesprochenen Grundsätzen sestzuhalten, aber dadurch den Haß der Demagogen und Ueberstürzler mir zuziehend, mußte ich unter solchen Berbältnissen das Loos aller principsesten Leute theilen, mit Undank und Unrecht belohnt zu werden. Doch ist es hier noch sehr die Frage, wer den schlimmsten Lohn betam; denn wäre ich an der Spize der Armee geblieben, so darf ich wohl behaupten, daß weder Fribericia noch Idstedt den Dänen Siegesorte geworden wären, und die Holsten würden überdieß einige Millionen weniger verausgabt haben.



## XVIII.

Widerlegung der verschiedenen gegen den Verfaffer erhobenen Beschuldigungen.

Rachbem ich mit möglichster Genauigkeit und Treue im vorshergehenden Abschnitte die Begebenheiten, welche im Jahre 1848 vor meinen eigenen Augen, durch meine eigene Mitwirkung und in meinem Wirkungskreise sich zutrugen, sowie die Beweggründe zu meinem Berhalten und die widerstrebenden Einwirkungen Anderer gegen meine Absichten und Handlungen aufgezeichnet und anzgeführt habe, glaube ich annehmen zu dürfen, daß der Leser über vieles ihm bisher Unbekannte aufgeklärt sein wird. Ich will daher, um sowohl den Beschuldigungen der Dänen als der Deutschen, sowohl der Conservativen als der Liberalen zu bezgegnen, noch einen kurzen Ueberblick über mein Benehmen in diesem verhängnisvollen Jahre und den ihm solgenden, mit Bezgugnahme auf das Schicksal der Herzogthümer hier geben.

Borerst muß ich bemerken, daß von dänischer Seite eine Unklage gegen mich in dem bekannten Buche des herrn Wegener vorliegt, welches ein solches Lügengewebe enthält, daß alle den tenden Leser sofort die Erdichtung des Bersasserkennen mussen. Es ist eine so alberne Composition, daß ich bei seiner Erscheinung es gar nicht der Mühe werth hielt, dagegen zu remonstriren. Jeder vernünftige Däne hat dieß auch schon längst eingessehen und den übrigen fanatischen und bornirten Leuten ist überhaupt nicht zu helsen.

Die ift bies Buch ju Stanbe gefommen?

Se. Majestät ber König Friedrich VII., als er im Upril 1848 nach Alfen kam, ging in bas Arbeitszimmer bes herzogs von Augustenburg, und als er die verschiedenen Schreibbureaux verschlossen sand, ergriff er mit höchster hand ein Beil und hieb die verschiedenen Schiedladen und Vorschlösser auf.

Der Herzog von Augustenburg hatte ben conservativen Sinn so weit getrieben, daß er alle Briefe, auch die gleichgültigsten, seit mehr als 30 Jahren ausbewahrt hatte, und aus diesem verschiedenartigen Stoffe hosste man nun eine Antlage auf Berzrätherei ze. gegen ihn herausbringen zu können. Erst war der sehr dänisch gesinnte Brosessor Paulsen, disher in Kiel, damit beaustragt; doch war der Mann zu honnet und gab die Sache mit der Erstärung auf, daß sich daraus nichts Berrätherisches kund thue. Darauf ward ein Literat Ramens Wegener ausgesunden, der sich zu Allem bereit erklärte und wirklich auch dieses Schandstück der dänischen Intrigue zu Tage brachte. Um dem Dinge eine Art Autorität zu geben, ward der Verfasser Geheimer Archivarius betitelt, das Buch in deutsche, französische und englische Sprache übersett und von Regierungswegen den europäischen Hösen officiell übersandt.

Biele Diplomaten, welche anerkannterweise nicht immer zu ben gescheibtesten Leuten gehören, haben die Fabel wirklich gesglaubt, und weil der Herzog keine förmliche Protestation gegen die Schrift herausgab, so fand sie auch bei manchen, mit den Berhältnissen unbekannten gescheidten Leuten etwas Glauben. Jest saseln nur noch einzelne französische und englische Publizisten darüber in den Tag hinein. Auch die Masse bes Volkes in Dänemark glaubt meistentheils noch daran.

Diefem gegenüber will ich nur ein Fattum anführen, welches

beutlich zeigen wird, wie ber Berr Gebeime Archivarius feiner Bhantafie freien Lauf gelaffen bat. Er behauptet, meine verftorbene Mutter habe icon lange ben Blan genährt, ihre Sohne auf ben banischen Thron zu bringen. Abgeseben bavon, baß fie eine burch und burch banische Besinnung hatte und bas fogenannte Königsgeset als bas Jundament alles Rechtes in Danemark betrachtete, also gewiß feine Intrique gegen basselbe und beffen Bestimmungen unternommen haben murbe, haßte fie alles Sofleben mit seinen Consequenzen und betrachtete es als eine Qual und ein Unglud für benjenigen, ber genothigt mar, einen Thron zu besteigen. Sätte fie mirklich einen folchen Bunich gehegt, wie Berr Begener ihr unterlegt, fo murbe fie im Jahre 1810, als die Schweben meinem Bater anboten, ihn zum Thronfolger zu mählen, nicht Alles bagegen gethan haben, um biefes au bintertreiben; benn ihrem Ginfluß allein ift es guguschreiben. baß mein verstorbener Bater feinen bestimmten Entschluß faßte und baher die Wahl Bernadotte's burchgeführt werben fonnte. Satte meine Mutter ben Bunich gehabt, ihre Rinder auf ben Thron Danemarts zu bringen, so mare gemiß tein befferer Beg zu bemielben gemefen, als über ben und mit bem ichmebischen. In gleicher Beife könnte ich alle bie Lugengeschichten widerlegen, wenn es ber Beit und Mube werth fein murbe.

Bon beutschen Scribenten ist Manches und Bieles über ben Krieg und über bie Berhältnisse ber Herzogthumer zusammengeschrieben worben, welches, wenn auch nicht aus schlechten Motiven, boch ebenso viel Berkehrtes enthält, weil es componirt ward theils nach Hörensagen unter exaltirten Ansichten; theils um bestimmte Gegenstände auf Kosten Anderer hervorzuheben, theils um Mängel und Fehler zu versteden, die auf nicht mehr in Wirsamkeit sich besindende, solglich unschäliche Personen

geschoben wurden. So hat 3. B. ein gewisser Grunewald in Comp. mit einem Lübers eine Broschüre "Denkwürdigkeiten zur neuesten schleswig-holsteinischen Geschichte" herausgegeben, worin er sich Schilberungen meines Charakters erlaubt, obgleich er mich nie gesehen hatte und also bloß nach dem Geklatsche Underer urtheilte; so sollte ich 3. B. unentschlossen sein und dem Letzten, der mit mir redete, Recht geben.

Es ist in der That lächerlich, einen Menschen, der immer bafür gegolten hat, viel zu rasch seinen Entschluß zu fassen, jetzt mit einem Male zum Gegentheile zu condemniren.

Was das Rechtgeben an den Letten, der mit mir spricht, betrifft, so hängt die Sache ganz anders zusammen; denn wenn man lauter Officiere hat, die mehr um den Krieg mitzumachen als aus Pflichtgefühl dienen, dann gebietet die einfachste Klugbeit, daß wenn man in der vorgeschlagenen anderen Weise eine Sache auszuführen, keinen Nachtheil sieht, man es dem Betheiligten gerne überläßt, nach seiner Ansicht zu handeln, indem man in solchem Falle darauf rechnen kann, daß der Handeln, indem mit aller Energie den beabsichtigten Zweck zu erreichen suchen wird. Dies nur als ein Beispiel der Oberstächlichkeit und Parteillichkeit dieser improvisierten Historiographen. Was die Sache selbst, meine vormärzliche Stellung, meine Theilnahme an der Erhebung von 1848 und meinen Rücktritt von aller Mitwirtung betrifft, so werde ich in aller Kürze mich hierüber in Folgendem verhreiten.

Die Danen wersen mir vor, ich hatte meinen Gib ber Treue gegen ben König gebrochen, indem ich mich an die Spige ber Urmee ber Herzogthumer stellte.

Erstlich hatte ich nie einen Gib geleistet, bieß wurbe mein Gewissen bennoch nicht beschwichtigt haben, falls ich im Dienste

gemefen mare und die Erhebung in ben Bergogthumern gegen ben Ronig und Landesberrn geschehen fein murbe. Gegen ben war fie aber nicht gerichtet, sondern gegen bie öffentlich ausgefprochenen Grundfate berjenigen Minister, welche bie Rovenbagener Ginwohner ihm aufgebrungen hatten. Dieje Letteren batten vom Konige geforbert, feine bisberigen Minifter gu entlaffen und neue, nach ihrem Ginne ju mablen; wir wollten uns biefen neuen nicht unterwerfen. Der banifchen Bewegung lag eine revolutionare Tendeng zu Grunde, indem man bort etwas Neucs wollte, mabrend mir im tonfervativen Ginne bas Alte nur zu behalten und uns gegen aufzudringende Neuerungen zu vertheibigen ftrebten. Den Rechten bes Landesherrn follte nicht ein Titel entzogen werben, alfo mar aus bem militarischen Befichtevuntte von feiner Kranfung ber Bervflichtung gegen ben Landesherrn die Rede. Ueberdieß mar ich aus dem Militar: bienfte ausgetreten, auf mich fann fich alfo biefe Beschulbigung am allerwenigften beziehen. Freilich behaupten bie Danen, ich hatte à la suite ober zur Disposition gestanden, dieß ift aber falfch und zwar aus folgenden Grunden: 3m Jahre 1846 verlangte ich meinen Abschied, ich befam ihn als Statthalter und fommandirender General; ber Konig aber ließ in den Abichied feten: verbleibt à la suite in der Urmee. Dieg tonnte nur als eine Rourtoifie baselbst stehen, benn sonst hatte ich meine Kompeteng beziehen muffen; von alle bem marb mir aber nicht ein rother Seller zugetheilt, ja nicht einmal die jogenannte Generalszulage, welche ftatutenmäßig (Urmce-Drganisation 1816) unter feinerlei Bormand bis jum erfolgten Tobe bem entzogen werben fann, bem fie einmal zugetheilt ift. Much von beren Bezug war nicht mehr bie Rebe; also tonnte und mußte ich mit vollem Rechte mich als abgegangen betrachten. Dieß erklärte

ich auch dem Generalabjutanten des Königs in einer Korrespondenz gerade heraus, welche sich darüber entspann, daß man mir den Sid absorderte, welcher von allen Officieren à la suite geleistet werden sollte. Dieser gute Mann wollte freilich eine Summe Gelbes, welche ich vom Könige für die Ueberlassung des ganzen Ameublements des Gottorser Schlosses bekommen hatte (NB. diese Summe betrug kaum die Hälfte des Preises, welchen dasselbe mich 4 Jahre vorher gekostet hatte) als eine Gehaltsliquidation angesehen haben; damit hatte ich ihn aber abgewiesen und erklärt, daß ich mich als abgegangen ansähe, den Sid nicht leisten würde, und salls man hiemit nicht zusfrieden sei, man thun könne, was man wolle, das heißt, man könne mir einen neuen Abschied geben.

Daß ich in die provisorische Regierung trat, war unerläßlich, denn Niemand besaß derzeit in dem Grade bei allen Klassen
bes Landes das ersorderliche vollkommene Bertrauen als ich;
Riemand anders konnte die Militär-Angelegenheiten in die Hand
nehmen. Wenn ich solglich die Nothwendigkeit und Rechtmäßigkeit einer Erhebung einsah, so mußte ich ihr ganz beitreten.
Hatte ich einmal diesen Schritt gethan, dann wurde es mir
zur Pflicht, dem Lande und der Sache desselben treu und mit
allem Eiser zu dienen, also das Erste und Wichtigste auszuführen, indem ich mit der Landessessung Rendsburg mich zugleich in Besit des Arsenals und der Hauptkasse seite und
dem dänischen Militärkommando ein Ende machte, weil das
Armeekommando seinen Sit zu Rendsburg genommen hatte.

Die albernen Erdichtungen ber Tänen über die Art und Weise, wie dieß geschah, sind schon hinlänglich im früheren Absschnitte beleuchtet worden, um sie hier nicht nochmals berühren zu bürsen.

So weit gehen die Dänen mit ihren Angriffen, boch war bei den Schleswig-Holsteinern bisher Alles herrlich und vortrefflich. Run fingen aber auch bei ihnen die Feinde zu miniren und zu intriguiren an und endeten damit, mich viel stärker zu beschuldigen als jene und — die Schleswig-Holsteiner glaubten ihnen! —

Ich sollte nicht mit gehöriger Ginsicht und hinreichenbem Gifer bie Urmee in gehöriger Stärke und Organisation hergezgestellt haben!?

Alls ich am 24. März auf bem Parabeplat in Rendsburg in bem Quarre ftand, welches von ber Garnifon gebilbet murbe, und die banischen Officiere ausgetreten maren, mas blieb mir ba übrig, um eine neue Armee zu bilben? Rein Officier vom Generalstabe, nicht einmal ein Abjutant, ber im Geschäfte eines höberen Kommandos die mindeste Erfahrung hatte, und die Rahl ber mir bleibenden Artillerie-Officiere mar brei, bei ber Infanterie taum einer per Kompagnie. Intenbantur mar gar feine vorhanden, Militar-Bertstellen? nicht eine. Miles Ma: terial bis auf bie fleinsten Requisiten bes eingebornen Solbaten ward bisber aus Rovenbagen geliefert. Ich frage baber jeden Menschen, ber nur etwas vom Detail ber Militar-Organisation fennt, ob bier eine Armee aus ben Mermeln gu ichutteln mar? Ich behaupte bagegen, ohne bas mindeste Bedenken, daß Riemand als ich in dem Augenblide das erreichen konnte, was noch erreicht ward, und zwar weil ich mit ben bisberigen Civilund Militarverhaltniffen volltommen befannt mar und weil man mich fannte und wußte, baß bas, was ich befahl, die Rothwendigfeit und ber Stand ber Sache erheischte, und bag ich auf beffen Musführung jugleich ftrenge hielt, im entgegenge= fetten Falle aber grob wie Bohnenftroh murbe.

Bei einer Bevölkerung von 800,000 Seelen fann man nicht erwarten, bag bie Beurlaubten mit Bligesichnelle einfommen. benn es gehört Zeit bagu, auf einem fo großen Terrain bie Einberufungeschreiben an Ort und Stelle ju beförbern und bann wieber fur bie Ginberufenen, theils ju Guß, theils gu Bagen ihre Garnisonsorte zu erreichen. Drei Biertel ber Golbaten maren beurlaubt, also möchte man fich eber barüber wundern, daß ich es noch fo weit brachte, ben General v. Rrohn icon am 28. Marg nach Flensburg marichiren laffen gu tonnen. Daß bies ber Organisation sehr ichablich mar und gegen meine Unsicht und mein Unrathen geschah, habe ich am betreffenden Orte gesagt. Seit jenem Tage ift feine Kompagnie wieber in ihr bisberiges Standquartier gefommen. Wer nun weiß, mas bie specielle Ausruftung einer Rompagnie beißt, ber fann fich leicht vorstellen, welche Schwierigkeiten bem entgegenstanden, ber eine geregelte Ordnung in Bemaffnung, Befleibung und Berechnung zu bringen fich verpflichtet fühlte. Beim Musmariche waren die Kompagnieen taum halb vollzählig, die fpäter eingefommenen Beurlaubten erhielten vom Waffenmeifter ober von bem, welchem ber Montirungsboben anvertraut mar, ihre Ausruftung und gingen in fleinen Trupps ben Bataillonen, welchen fie angehörten, nach. Bei ber Ginkleibung murbe entweber nicht gehörig und genau nachgeschen, ober die betreffenden Solbaten hatten auf bem Mariche Manches verloren. Rompagnie eingerucht fanden fie biefe unter bem Befehl entweder eines gang jungen Officiers, ber als Lieutenant babei gestanden hatte, ober eines Officiers unserer Urmee, ben fie nie in ber Rompagnie gefannt hatten, ober gar eines Officiers aus einer andern Armee, der mit den Anordnungen und der Ausruftung unserer Truppen wenig befannt mar. Kann es unter

solchen Umständen Jemand Wunder nehmen, daß an allen Eden und Kanten Mängel und Unordnung sich einschlichen? Die Kompagnien wurden im Felde nach der Löhnungsliste abgeliesert; von Armatur= und Montirungskammerlisten konnte dabei keine Rede sein. Der Kompagniesührer konnte nur für die im Felde übernommenen Wassen und Montirungen verantwortlich gemacht werden, und auch dieß ward bloß als temporär betrachtet, da Niemand an einen verlängerten Kriegszustand dachte.

Statt baher einen Tabel über meine Wirksamkeit auszussprechen, hätte man gerabe bas Gegentheil thun sollen. Ich bin aber weit entsernt, mir allein ein Lob spenden zu wollen, sondern muß hier dem Beistande und der Thätigkeit der preußisschen Officiere volle Anerkennung zu Theil werden lassen; denn ohne deren Hülse, da dieselben an eine pedantische Ordnung gewöhnt sind, hätte sich doch nichts erreichen lassen. Dagegen nehme ich das Berdienst in Anspruch, den fremden Officieren sogleich eine angenehme Stellung nach oben und nach unten verschafft und dieß Berhältniß während der Dauer meines Kommandos ungetrübt erhalten zu haben (siehe Anhang 6).

Daß meine Organisation die richtige war, beweist zur Genüge, daß nicht ein Titel daran geändert ward, dis General Willisen die Bataillone theilte, wogegen die ganze Armee und der gesunde Menschenverstand von vornherein opponirten. Weber an dem Aushebungssysteme, noch an der Vertheilung der Wassengattungen, noch der Eintheilung in jeder Wasse hat Bonin gerührt. Er hat den Feldzug 1849 mit derselben Truppe, in derselben Stärke gemacht, welche ich ihm im September 1848 ablieserte. Daß auf das Neußere der Truppen und ihr Exerciren mehr verwendet werden konnte, während sie im Winter 1848 auf 49 sechs Monate in Garnison lagen, statt wie unter

mir auf Vorposten zu stehen, ist klar. Und ich werfe es Bonin vor, daß die Zeit zur taktischen Ausbildung der Truppen nicht genügend benutt wurde. Beim Ausmarsche 1849 sahen diesselben nicht feldmäßig genug aus, was anders gewesen wäre, salls ich sie unter meinem Besehl behalten hätte.

Der größte Beweis für die Unwahrheit der Beschuldigung, welche die provisorische Regierung in ihrer Eröffnungsrede am 4. September gegen mich aussprechen ließ, liegt in ihrem darnach folgenden Benehmen.

Bonin übernahm also das Kommando der Armee; für die Abministrativ: Berwaltung berselben war ein Kriegsminister ernannt, und dazu der Hardesvoigt Jacobsen auserwählt! Ein Mann von aufsprudelndem Patriotismus, der aber mit Militärssachen nie etwas Anderes zu thun gehabt hatte, als vielleicht in seiner frühern Stellung als Amtssekretar bei den Militärssessionen das Protokoll zu führen. Dieser improvisite Kriegsminister sollte nun die Armee in einen, den gerecht en Erwartungen entsprechenden Zustand sehen.

Man muß das Schreiben der provisorischen Regierung vom 19. August hier wieder berücksichtigen, welches die Nothwendigteit der Trennung des Kommandos von der Administration hervorhebt, damit jede Branche mit gehörigem Eiser betrieben werden könne. Was war denn nun die Folge von dieser Personal-Alenderung? Nur die, daß die Herren Beseler und Reventlow den ihnen verhaßten, sie hemmenden kommandirenden General los wurden und statt bessen den ihnen bisher nach dem Munde sprechenden Bonin wieder bekamen, der aber bald nach ihrem spätern Wiedereintritt als Statthalter mit ihnen Streit bekam und ihnen, wenn auch nicht in demselben Maße wie ich, so doch unbequem wurde.

Sonst blieb aber Alles, wie ich es eingerichtet hatte. Die General-Intendantur und das Kriegsdepartement mit dem "uns möglichen" General Krohn an der Spiße. Der fungiren-sollende Kriegsminister Jacobsen hat mir mehrmals im Laufe des Winters bei den Debatten in der Landesversammlung gesagt: "Um Gottes Willen helsen Sie mir doch aus dem Gedränge, ich weiß wahrlich nicht, was ich den Leuten antworten soll!" Ich habe ihm jedesmal auch ehrlich beigestanden, obgleich die Bersuchung groß war, über diesen Berbesserer an meiner mangelhaften Berwaltung herzusallen.

Es wird gewiß nicht eines eklatanteren Beweises für bic Leerheit ber Beschuldigungen bedürsen, die von der provisorischen Regierung gegen mich erhoben wurden. Im Lande war der Glaube gangbar geworden, daß ich die Truppen nicht richtig gesührt hätte. Dieß will ich auch in aller Kürze widerlegen.

Weßhalb ich in ben letten Tagen bes März 1848 und er, sten Tagen bes April in Rendsburg bleiben mußte, habe ich weitläusig erörtert; ebenfalls daß Krohn ber geeignetste Officier war, bem ich ben Besehl übergeben tonnte. Taß die Instruktionen, welche er von mir erhielt, ihm freie Hand ließen, der Uebermacht zu weichen, dieß alles ist reislich erörtert; daß der Rüdzug von Bau und Flensburg, mit Ausnahme der Ungesschicklichkeit des Majors Michelsen, wenn auch politisch eine Schlappe, so doch militärisch bei der Uebermacht der Tänen und ihrer vollständig organisirten Armee keine Riederlage genannt werden kann, ist einleuchtend. Für mich war dieser Rückzug ein Donnerschlag, weil mir dadurch die Unzuverläßigkeit der eigenen Kräste klar vor Augen gelegt wurde; aber da bereits 10,000 Mann Preußen bei Rendsburg standen, so konnte der

Einmarich ber Danen in bas fübliche Schleswig bie einzige boje Folge fein. Ich hatte mit biefem Rudzuge nichts Unberes zu thun, als burch Anordnung beffelben zu verhuten, bag General Krohn mit allen in Alensburg befindlichen Truppen gefangen genommen murbe. Ronnten mir barüber Bormurfe gemacht merben? Wem mar es juguidreiben, baß bie Schlacht bei Schleswig teine entscheibenbe marb? Dem General Brangel! weil er mich nicht hören wollte. Wem verbanften wir, bag wir bieß Gefecht an bemfelben Tage beenbeten und bas Echlof Gottorf mit ben beiben Sauptubergangen über bie Schlei, sowie bie Stadt Schleswig in unfere Gewalt befamen? Dir! weil ich auf Brangel nicht hörte! Die Beschütung ber gangen Bundesarmee gegen Rorben bin in Jutland, ebenfalls fpater im Bergogthum Schlesmig, bas gludliche Gefecht bei Sabergleben und Chriftians: felb, bieß Alles ift unter meiner Leitung gur besonderen Bufriebenheit bes Oberbefehlshabers ausgeführt morben. Benn ber Oberbefehlshaber mir beständig balb eine Batterie, balb ein ober mehrere Bataillone entzog, fo ließ sich naturlich mit ben menigen mir bleibenden Truppen teine großartige und fünstlich tattische Bewegung ausführen, aber ben mir porgeschriebenen 3med habe ich jedesmal erreicht; Weiteres barf von einem Unterge= benen nicht geforbert merben.

Endlich ward mir sowohl von bem Lande als von ber Armee vorgeworfen, ich habe bie vaterländische Sache verlaffen.

Daß ich dieß nie gethan habe, im Gegentheil einer der Wenigen bin, die konsequent geblieben, wird die Folge dieser Aufzeichnungen barthun. Die Armee hatte am allerwenigsten Recht,
sich über mich zu beklagen, sondern ich habe volles Recht zur
Klage über sie. Denn hat Einer Tag und Nacht für sie gearbeitet und über Alles, was zu ihrem Bortheil sein konnte,

nachgebacht, fo bin ich es gemesen. Daß ber Urmee nicht gebient fein fann, einen Rommanbanten zu haben, ber von ber Landesregierung öffentlich bloggestellt ift, mabrend bieß von ben Bertretern bes Landes fo stillschweigend hingenommen wird, bas muß Jeber einraumen. Daß ich bamals nicht, wie Bonin fpater, mit einem Eflat bas Rommanbo aufgab, fonbern ber Sache halber lieber die Schuld auf mich nahm, und nur gum Fortfahren in ber Ordnung und zu guter Rameradicaft ermahnte. bas liegt in meinem Charafter, ber auf Meußerlichkeiten wenig Werth legt. Geschmerzt bat es mich genug, die Früchte meiner Arbeit und ben Lohn meiner Thatigfeit Anderen überlaffen gu muffen, mahrend ich mich von meinen Rameraben mit bem Befühle, von ihnen verfannt zu merben, trennen follte. Die Ueberzeugung, meine Bflicht erfüllt zu haben und meinen Grundfaten treu geblieben gu fein (nämlich meine Berson in jeder Begiehung gegenüber bem vaterlanbischen Interesse gurudgestellt gu haben), dieß gab mir die Rraft und Rube, die unter folden Berhältniffen fo nothwendig maren.

Bur Widerlegung ber sogenannten Patrioten, welche mir vorgeworsen haben, auch politisch bie Sache ber Herzogthumer verlassen zu haben, nachstehenbe Aufklärung:

Am 9. September 1848 verließ ich Schleswig und traf mit meiner Familie in Nienstädten bei Altona zusammen.

In Folge meines Schreibens vom 8. September erwachte bei der Landesversammlung in Kiel eine Art Gefühl, daß man mir doch wohl Manches zu danken habe; es ward mir daher ein Dank votirt (Unlage 7) und zugleich an den Regierungs-Commissarius die Frage gestellt, wie es sich damit verzhalte, daß wider meinen Willen und mein Wissen der General v. Bonin an die Spige der Armee gestellt sei? Hierauf pros

bucirte der Regierungs-Commissatius das gefälschte Prototoll aus der Regierungssitzung vom 23. August und die Landesversammlung beruhigte sich damit. Als ich dies aus der Zeitung
sah, schrieb ich einen Brief an den Präsidenten der Landesversammlung, Herrn Bargum, in welchem ich die Sache im wahren
Lichte darstellte und ihn bat, diesen Brief der Bersammlung
vorlesen zu wollen. Hierauf bekam ich anliegendes Schreiben
vom Präsidenten (siehe Anlage 8).

Also hier ward ber Sachbestand dem Publitum vorent: halten.

Rurge Beit barauf fehrte ich nach Noer gurud und befam einen Untrag von dem Bahlbiftritt Sohn, ihn in ber Landesversammlung vertreten zu wollen. Die gange Brocedur mit ber neuen Berfaffung ftand vollfommen im Biberfpruche mit ber Broclamation ber provisorischen Regierung vom 27. Marg und erschien in fich albern; benn was will eine Berfaffung bebeuten, welche nicht vom Landesberrn acgeben ober anertannt Bogu auch diese Beränderung, ba wir in ber vereinigten Brovingial : Ständeversammlung Alles hatten, mas noth that, und viel mehr hatten als in biefer Neuerung? Daß bei'm Friedensichluffe die neue Berfaffung über Bord geworfen merben wurde, mar felbstverständlich. Die Bereinigung ber beiben Brovingial : Berjammlungen wieber aufzuheben, wurde nicht leicht gemesen sein, erstlich weil seit ihrer Errichtung 1834 beibe Berfammlungen ftets in jeber Diat auf Bereinigung angetragen hatten; zweitens weil bie beiden banifden Bersammlungen in ber Bwijdenzeit zu einer gemeinschaftlichen Bersammlung fich umgestaltet batten. Mir mar baber biefe gange Cache gumiber und ich fdrieb barum an ben Bablbirector Juftigrath Brodenbuns, baß ich fur bas Unerbieten febr verbunden fei, aber bate,

baß man mich nicht mablen wolle, indem ich jett lieber gang außerhalb einer öffentlichen Thatigfeit zu bleiben munsche. Der Bostbote mar noch nicht fort, als zwei tonservative Dit= glieber ber Landesversammlung jum Besuch zu mir tamen und mich baten, um Alles in ber Welt boch bie mir angebotene Um bie Mehrheit in ber Bersammlung Babl anzunehmen. ihnen zu erhalten, muffe feine einzige Stimme aufgegeben merben. und wenn ich nicht acceptirte, bann wurde ein Ultraliberaler gemählt merben u. f. m. Wenn ich Schaben verhüten tonnte, bann mar ich ja bereit, meine Reigung aufzugeben, und fcrieb baber jett einen Brief im entgegengesetten Ginne. Meine Bahl jum Landtagsabgeordneten mar bie Folge. In biefer Gigen= schaft nahm ich meinen Blat ein, aber an ben Debatten habe ich mich nie betheiligt; bloß, wie oben schon bemerkt, habe ich einige Male ben Rriegeminifter Jacobsen unterstütt.

Als sich im Frühjahr 1849 bie Herzogthümer mit fremben Truppen füllten, ward meinen Gütern das Loos, eine Abtheislung der durch den Herzog von Coburg besehligten Brigade als Einquartierung zu bekommen. Die wilde Schaar, in der weder Dienst noch Ordnung, noch Gehorsam zu Hause war, überzog den dänisch wohlder Güterdistrict wie die Heuschrecken. Unser Distrikts-Deputirter kümmerte sich um nichts. Der Herzog und sein Stad mit dem besten Willen, aber ohne Kenntnis der Loskalitäten und bestehenden administrativen und gesehlichen Berzhältnisse, sanden in der Civilbehörde gar keinen Rathgeber und Beistand: also war in der That unter Berücksichtigung der beständigen Auswiegelung der Gutsuntergehörigen gegen die Gutscherrn seitens der Demokraten es nothwendig, daß eine Autorität in einem so großen Arcal als demjenigen meiner Güter an Ort und Stelle blieb. Dazu kam nun noch, daß mein Gutsverwalter

jum Militardienst ausgehoben murbe. Ich gab eine Borftellung an bie Statthaltericaft um feine Befreiung ein, ba ja bie gang besonderen Berhältnisse vorlagen, daß ich als Abgeordneter den Situngen der Landesversammlung beizuwohnen hatte, bemnach perfonlich abmefend fein mußte und meine Guter fo ohne Aufficht blieben. Diefer Untrag icheint aber wieder eine erwunschte Gelegenheit für Graf Reventlow gewesen zu fein, mir etwas zuwider thun zu können; benn umgehend erhielt ich die abschlägige Antwort: also blieb mir nur die Bahl übrig, entweder meine Beit nuplos in ber Landesversammlung zu versigen, ober folche ju verlaffen, um Unordnung und Unfug auf meinem Gutebiftrifte ju verhüten. Ich glaubte bies Lettere vorziehen ju muffen. 3ch fandte meine Entlaffung als Abgeordneter an ben Brafibenten der Landesversammlung und schickte zugleich an ben Bahlbirector meines Bablbiftricts ein meinen Rudtritt erläuternbes Schreiben, welches im Bablfollegium vorzulefen ich ihn erfuchte. Diefer gute Mann gehörte ju ben angftlichen Leuten ber Beit, und schrieb mir gurud, ich moge boch nicht von ihm verlangen. baß er biefe Auseinanbersetzung veröffentliche, benn er habe bereits einen schweren Stand und murbe biefen vielleicht baburch noch schwieriger machen.

Also aus Rücksicht für die Sache und für Personen blieben dem Publicum die Gründe meines Rückritts sowohl aus der Armee, aus der provisorischen Regierung als auch aus der Landesversammlung vorenthalten und ich war so den Anklagen meiner Widersacher ohne Bertheibiger gänzlich preisgegeben.

Mich selbst hat dies freilich niemals davon abgehalten, das zu thun, wozu ich mich gegen das Baterland verpstichtet hielt; aber die Achtung und Anhänglichkeit an die Bewohner desselben mußte allerdings sehr darunter leiben.

Ich will hier gleich fortsahren, die Schritte anzuführen, welche ich theils für mich selbst, theils fürs Land gethan habe, bamit ber Leser nicht genöthigt werde, immer wieder auf meine Person zuruckzutommen.

Im Berbft 1849 begleitete ich meinen Cohn, ber feine Reife nach Auftralien und Indien antrat, nach England, wo er fich einschiffen wollte. In London begegnete mir eines Tages auf ber Strafe ber berzeitige banifche Gefandte Graf Frit Reventlow. Er hat mahricheinlich geglaubt, bag ich nach England gefommen fei, um bort fur bie Cache ber Bergogthumer gu intriguiren, benn wenige Tage barauf erschienen in ben Times und im Mor: ning-Chronicle einige gang exorbitante Artifel gegen mich. Die Lugen bes herrn Wegener waren bier in ihrer Quinteffen; auf mein Saupt concentrirt. Alles, was jener gegen meinen Bruber und mich erbichtet hatte, war von bem banischen Gesanbten, ber rudfichtlich seiner Phantafiebilber bem Wegener nicht nachstand, mir allein aufgeburdet. Das biefes Individuum sowohl als Brivat: mann als auch in feiner amtlichen Stellung fagte, tonnte mir nun freilich febr gleichgultig fein; aber gleichgultig mar mir nicht, mas bie englische Breffe bem englischen Bublicum über mich vorlog. 3ch ichrieb baber ben angelegten Brief an bie Ronigin von England, in welchem ich bat, eine Commission zu ernennen, vor welcher ich mich wegen ber in ben öffentliden Blättern gegen mich gemachten Beschulbigungen rechtfertigen fonne mit bem Erbieten, mich jedem Ausspruch berselben gu fugen (niehe Anl. 9). Bleichzeitig ichrieb ich an ben berzeitigen Staatsfecretar ber außeren Angelegenheiten, Lord Palmerfton, gab ihm die Bapiere an, welche er in Ropenhagen fich erbitten moge, aus benen ich bas Lügengewebe ber Danen zu beweisen vermöge und außerte babei auch, bag burch biefe Untersuchung mancher buntle Buntt in ber ichlesmig : holfteinischen Ungelegenheit aufgetlärt werben tonne. Die Ronigin von England, vom alten Blut ber Guelfen, ging barauf ein, bem Unterbrudten gu feiner Rechtfertigung ju verhelfen, und ließ ihren Staatsfecretar ber außeren Angelegenheiten burch ihren Ministerresibenten in Rovenbagen, Gir Benry Bonn, um bie angegebenen Correspondenzen bitten. Gir henry war von Ratur ein Dummtopf, mar feit mehr als 25 Jahren in Danemart und baburch gang jum Danen geworben. Daß ein foldes Subject ben Danen gegenüber nichts vermochte. war einleuchtenb; er mußte alfo an Lord Balmerfton gurud= ichreiben, baß, falls ich mich por Bericht ftellen wollte, ich ein foldes in Rovenhagen finden murbe, und die banifche Regierung fich baber nicht bewogen fühlte, bie gewünschten Papiere ausguliefern. Dies hatte jeder vernünftige Menich bem Lord Balmerfton vorhersagen tonnen, bag, wenn er unter Angabe bes beabsichtigten Zwedes in einem im gewöhnlichen Depeschenstyl geschriebenen Minifterialschreiben an ben bornirten Gir Benry Wynn biefe Bumuthung ftellte, fie nur abschlägig beantwortet werben wurde. Aber Balmerfton benft immer nur an fich. also mar es ja gang unter feinem Horizonte, fich anders um biefe Sache zu fummern, als indem er irgend einem Rangelliften aufgab, in gewohnter Beise bie Depesche auszufertigen. erhielt bemnächst bas (Anlage 10) angelegte Schreiben bes eblen Lords und mußte mich bamit begnügen, wenigstens bei ber Königin die Ueberzeugung festgestellt zu haben, bag ein Dann, ber um einen Richterspruch bittet, nach seiner Ueberzeugung richtig gehandelt haben muß. Dieß hat Ihre Majestät auch festgehalten und ich habe Allerhöchstihrer Brotettion fpater viel ju verbanten gehabt.

Mein tonfervativer Sinn tonnte fich indeffen nicht barein

finden, daß ich vor der Welt in dem Lichte eines Revoltanten dargestellt sei. Ich setzte daher im Jahre 1851 eine Eingabe an den wieder ins Leben getretenen Bundestag auf, worin ich bei demselben darauf antrug, daß ein Fürstengericht ernannt werde, vor welchem ich mich gegenüber den Verläumdungen meiner Feinde reinigen könne. Meinem Bruder theilte ich diesen meinen Bunsch mit und ward von ihm, aus welchen Gründen weiß ich nicht, angelegentlichst gebeten, dieses Vorhaben auszugeben oder wenigstens auszuschieden.

Im Frühjahr 1850 war ich mit meiner Familie nach Gräsfenberg gegangen, um unter ber Leitung bes verdienstwollen Priesnit meine burch Arbeit und Aerger ruinirte Gesundheit wieder herzustellen.

Im Berbst 1851 ging ich auf einige Monate nach Berlin, wo ber Geheimrath Langenbedt glaubte, meiner Frau bie Bewegung ihrer durch Gichtschmerzen unbeweglich geworbenen Glieber wieder geben zu konnen. Während biefes Aufenthaltes hatte ich volle Gelegenheit zu erfahren, wie wankelmuthig ber Konig Friedrich Wilhelm IV. nicht allein in seiner Bolitit, sondern auch in feiner persönlichen Freundschaft war. Im Winter 1852 ging ich nach London, wohin mein von feiner Reise gurudgefehrter Sohn gefommen war, um die Universität Cambridge zu beziehen. In England erhielt ich im Marg 1853 aus bem Altonaer Merfur die Runde von bem Bergleiche meines Bruders mit bem Könige von Danemart, und ba feine Gobne nicht mobl gegen ben Bater protestiren fonnten, so lag mir bie Bflicht ob: gegen ben Londoner Traktat sowohl als gegen ben Bergleich bes Ber-30gs Brotest einzulegen. Dieß that ich gang zufällig abermals an bem verhängnisvollen 24. März, indem ich beim englischen Bremierminifter ein Schreiben nieberlegte, in welchem ich ertlärte, daß der Londoner Traktat keine Gültigkeit haben könne, weil er ohne Zuthun und wider den Willen der Erbberechtigten geschlossen worden sei und ich mir daher meine Rechte ungeschmälert vorbehalte. Das in der Anlage 11 befindliche Antwortschreiben des Lords Aberdeen bescheinigt, daß er als Premierminister diesen Protest dem Secretair der äußeren Angelegensheiten überliesert habe. Derselbe besindet sich also jest im Arzchive dieses Ministeriums.

Bahrend meines Aufenthaltes in England mar mir barüber fein Zweifel geblieben, daß die gange Behandlung ber fcbleswigholfteinischen Ungelegenheit seit bem Baffenstillstande von Malmoe ein Spiel ber ruffifchen Diplomatie geworben mar und bag Breugens Berrath an ber Sache burch ruffifchen Ginfluß auf ben jett ziemlich ans Licht gebrachten Manteuffel bewirtt worben Der Londoner Traftat aber bat ftatt bie Sache ju verfei. einfachen, sie geflissentlich nur rechtlich noch mehr verwickelt, um die Bergogthumer und mit ihnen Danemart ichließlich in ruffifde Sanbe ju fpielen. In meinem Brotefte, ben ich fowohl bem Ronige von Danemart als bem banischen Reichstage übersandte (fiehe Unlage 12) machte ich baher die beiben Bebingungen fur meine eventuelle Ginwilligung, bag bie Bergogthumer ihre frühere administrative Bereinigung wieder gewönnen und bag Ruflands und Danemarts Kronen niemals ein und basfelbe Saupt bededen burften.

Die Folge hiervon war selbstverständlich meine konsequente Berfolgung seitens ber ruffischen Diplomatie bis zur Stunde, und viele Unannehmlichkeiten, die ich in der geselligen Stellung ersahren mußte; doch dieses ist leichter zu tragen als die vielen Uebel, welche das Exil begleiten.

Mis im Jahre 1857 bie holfteinische Ständeversammlung

im Monat August zu keinem Resultat kommen konnte, namentlich aber mit keinem Wort bes Herzogthums Schleswig erwähnte, hielt ich es für nöthig, baß boch eine Stimme sich für bas alte Recht ber Herzogthümer erhöbe und gab baher angelegtes Memorandum beim östreichischen Ministerium bes Aeußern ein (siehe Anlage 13), wofür mir eine anerkennende Kundgebung zu Theil ward.

Nach diesen Angaben frage ich, ob mir mit Recht vorgeworsen werden kann, daß ich auch nur einen Augenblick der vaters ländischen Sache abtrünnig geworden wäre? Allerdings glauben Manche, daß, weil ich bald in England, dald in Deutschland, bald in Frankreich lebte, es mir leicht sein müsse, die Abwesenscheit von der Heimat zu verschmerzen. Freiwillig reisen und gezwungen reisen, das ist ebenso verschieden als leben und leben. Man kann in Luxus und Freuden leben und man kann ohne Bergnügungen und beschränkt leben. Besonders ist es aber sur Jemanden, der sein ganzes Leben an bestimmte Beschäftigung gewöhnt war, ein hartes Schicksal, sich außerhalb eines bestimmten Geschäftes zu besinden. Ohne Scheu behaupte ich daher, daß Keiner mehr als ich für die scheu behaupte ich daher, daß Keiner mehr als ich für die scheu behaupte ich daher, daß Keiner mehr als ich seiner mit mehr Undank von den Herzogsthümern behandelt worden ist als ich.

Mit Recht tann ich hier bie Worte bes Freiherrn von Stein (Bert, Leben Stein's, II. Theil pag. 602) auch für mich in Unspruch nehmen:

"Zu ben wohlthätigen Kunsten, bie bie gludliche mit bem 4. Mai 1789 beginnende Spoche zu einem hohen Grad von Bolltommenheit gebracht hat, gehört die Kunst der Berläumdung. Ist man als eines ihrer Opser bezeichnet, ist es einmal sestgestellt, man musse verläumdet werden, dann sommt es nicht auf

verstossens Leben, behaupteten Charatter, Wahrscheinlichkeit ber Beschuldigungen an, sondern nur darauf, ob die angestellten Unsklagen dem vorgesetzten Zwecke entsprechen; dann läßt man die Maschine spielen. Es bedarf nur dreister Bersicherungen, unsverschämter Behauptungen, in kurzer Zeit ist die Meinung allegemein verdreitet, herrschend; die Feinde sind thätig, der große Haufen doshast, leichtgläubig; die Freunde sind unter dem Scheine der Unparteilichkeit niederträchtig, — sie schweigen, wo sie sest austreten sollten; zuletzt geht einer nach dem andern zu der Gegenpartei über aus lauter reinem Eiser für das Gute, Pflichtzund Bartgesühl. Alle Leidenschaften, die man in seinem ganzen langen Leben beleidigt, alle Anmaßungen, die man gekränstt, — leben nun auf; alle wollen den Tag der Rache seiern und von dem Fett des Opsers schmausen!"



## Machtrag.

## XIX.

Die Kriegführung des Jahres 1849.

Es kann Niemanden wundern, wenn ich über die Schickfale des Landes, bessen Rechte und Interessen ich zu vertheibigen bemüht war, und der Armee, deren Schöpfer ich gewesen,
meine Ansichten ausspreche und daran einige Reslexionen knupse.
Mit dem 9. September 1848 habe ich die erste Abtheilung
dieser Blätter geschlossen und nehme den Faden zu der Zeit
wieder aus.

Die provisorische Regierung, hocherfreut barüber, ihren Tobseind los geworden zu sein, wollte nun die Komödie noch etwas sortspielen und übergab temporär dem General v. Baubissin den Besehl der Armee, obgleich Brangel ihn dem General v. Bonin zugetheilt hattę. Dies war um so lächerlicher, da Baudissin als nicht für ein selbstständiges höheres Kommando geeignet in der schleswig-holsteinischen Armee bekannt war. Also General Baudissin im Kommando und Harbesvoigt Jacobsen in der Armee-Administration, das waren die beiden Geister, die meine Bersäumnisse gut machen sollten! Bonin spielte seine Rolle auch sort und kam am 24. September, wie schon gesagt, zu mir, um mich zu Rathe?! zu ziehen, ob er den Besehl

ber Urmee übernehmen folle. Die provisorische Regierung bezwedte aber noch etwas Unberes mit biefer Bogerung. war ihr barum zu thun, die Zugel so lange als möglich in Banben zu behalten: ja fie hoffte noch immer ben Baffenftill= ftand in Frankfurt fur nichtig erklärt gu feben. Dazu war Olshausen nach seinem Austritte aus ber provisorischen Regierung (mit berfelben naber verabrebet) nach Frantfurt geeilt; ferner marb von allen Unhängern ber provisorischen Regierung im Canbe mit Gifer geprebigt, ber Baffenstillftand fei ein Berberben, Breugen habe uns verrathen, und überall murbe ben braven preußischen Truppen Unfreundlichkeit und Undant gezeigt. Gelbit General v. Wrangel jog es vor, bei Racht und Nebel von Schleswig nach Altona mit Boftpferben zu fahren und nicht bie Gifenbahn zu benuten, weil man baselbst Anstalten getroffen haben follte, ihn zu infultiren. Ja es ift fehr bie Frage, ob nicht die Ermorbung Aucrsmald's und Lichnowsfi's burch biefe Betungen ber provisorischen Regierung veranlagt murbe.

Bei solchen preußenseinblichen Aufregungen wurde es intonsequent gewesen sein, einem preußischen General gleichzeitig das Kommando der Armee zu übergeben, um so mehr da diese, repräsentirt durch das 2. Bataislon, das in Rendsburg in Garnison lag, sich sehr unzufrieden über meinen Rücktritt zeigte. Erst als am 16. September die Nationalversammlung dem Wassenstillstand ihre Zustimmung gegeben hatte, hörte dieser Widerstand auf oder beschränkte sich nur auf kleine Zänkereien über die Ausführung besselben.

Run konnte also Bonin ernannt werben, und bei Gelegensheit einer balb von ihm unternommenen Inspektionsreise nach ben verschiedenen Kantonnirungsorten ber Armee ward ber Beseschl erlassen, ihn auf alle mögliche Weise zu feiern. Bon ben

Truppen, mit Ausnahme bes 9. (v. b. Tannschen) Bataillons, warb er aber kalt empfangen.

Im Laufe bes September hatte ber unermübliche Arohn bas lette unter mir noch nicht eingekleibete Jägercorps ausgerüftet und die sehlenden Tornister bei zwei anderen Bataillonen vollsständig angeschafft; also würde eigentlich nach dem Gedankengang der provisorischen Regierung dem General v. Baudissin der Ruhm gebühren, die Armee organisirt und ausgerüstet zu haben. Doch derselbe hat dieß ebensowenig prätendirt, als Bonin es sich in Wort und Schrist angemaßt hat.

Ich hatte mährend des Feldzuges von 1848 beutsches Commando und das preußische Exercirreglement eingeführt; also auch dieß zu thun blieb nicht meinem Nachsolger vorbehalten. Das Eine und Wenige, welches noch zu thun blieb, war, die verschiedenen Jahrgänge der Soldaten in den Bataillonen zu egalisiren. Dies war allerdings eine langwierige Arbeit, aber sie konnte im Bureau ohne Zuthun des Generals ausgeführt werden. Die älteren Leute wurden nun beurlaubt, um die neu eingetretenen Rekruten besto besser durchzuarbeiten und doch Kosten zu ersparen.

So verging der Herbst und Winter bis die Kündigung des Wassenstillstandes am 26. Februar die Einberufung der ganzen Stärke bei allen Truppentheilen veranlaßte.

Im Verlause bes Waffenstillstandes wurden mehrere Batterieen hergestellt und auch die reitende Batterie organisirt; aber die Armee ward burch Entlassung mancher höheren schleswig-holzsteinischen Officiere und Armeebeamten aus einer schleswig-holsteinischen Armee in eine mehr preußische umgewandelt und für die Herandildung junger eingeborener Officiere nichtsgethan.

Man tann überhaupt ben General v. Bonin nicht von bem Borwurse freisprechen, daß er der Armee eine Gestaltung gab, die mit ihm fiel, wenn er sie verließ. Es durste daher hier am Orte sein, meine Unsicht über seine wahrscheinlichen Motive auszusprechen.

Bonin ift ein ehrgeiziger Dann, ber von Bermogen entblößt, wohl weiß, mas ein großes Gehalt für einen Werth hat, und daß man sich Ginfluß und Renommée verschaffen muß, um beständig ein folches zu beziehen. Man muß jedoch aufs Bestimmteste anerkennen, bag er von allen preußischen Generalen, bie in ben Bergogthumern maren, ber Gingige ift, ber mirklich für ihre Sache fich intereffirt bat. Dafür fei ihm ein auf: richtiger Dant und unbedingte Unerfennung ausgefprochen. Man barf es ihm beghalb nicht zu viel vorwerfen, wenn er biefe Sache ausbeutete, um für feine fünftige Stellung zu wirken. Dit einem icarfen, ichlauen Berftanbe begabt, fab er fofort im April 1848 ein, bag, indem er ber Sache ber Bergogthumer fich hingab, er fich in Deutschland einen guten Ramen mache. Im Berbste beffelben Jahres war es ihm flar, baß wenn er ben Oberbefehl ber Bundestrupen übernahm, er nicht in die holsteinische Armee eintreten fonne, sondern nur bas Rommando berfelben übernehmen burfe unter besonderer Bewilligung und auf Befehl bes Ronigs von Breugen; benn bann führte er ben Befehl über 20,000 Mann, alfo, wenn er bieses aufgab, konnte man ihm nicht weniger als eine Division geben, und geben mußte man fie ibm, benn er mar auf allerhöchsten Befehl im aktiven Dienst vor bem Feinde gemesen, und nur auf allerhöchsten Befehl murbe er diefe Stellung haben aufgeben muffen.

Sier trat aber wieder die Dummheit der provisorischen Re-

gierung hell zu Tage, die Armee ihres eingebornen Befehlshabers, der sich ganz der Landessache hingegeben und geopfert hatte, durch kleinliche Intriguen zu berauben und ihr einen Fremden von fremdem Willen abhängigen zu geben, der jeden Ausgenblick mit oder gegen seinen Willen ihr entzogen werden konnte.

Nach vielem hin: und herreben und Schreiben tam ends lich die sogenannte gemeinsame Regierung zu Stande und das Land ward von der provisorischen Regierung befreit, beren Bersfügungen und Anordnungen einander stets widersprachen, ins dem Alles mehr oder weniger wieder auf die früheren Berhältsnisse zurückgeführt ward. Man tann mit Recht der gemeinsamen Regierung es nachrühmen, daß die herzogthümer unter ihrer Leitung es glücklich empfanden, ganz selbstständig ohne fremden Einfluß regiert zu werden.

Bur Durchsührung bes von Beseler und Reventlow angelegten Planes, nach der Beendigung des Waffenstillstandes wieder die Regierung der Herzogthümer an sich zu reißen, ging Letterer nach Frantsurt, um mit seinem Universitätsfreunde, Heinrich v. Gagern, die Intrigue auszuspinnen, die ihnen bei der Indolenz, politischen Ungebildetheit und Besangenheit der Bewohner der Herzogthümer und besonders der Mitglieder der sogenannten Landesversammlung auch wirklich gelang.

Um 24. März 1848 waren die beiden Obengenannten die erwählten Bewahrer der Rechte der Herzogthümer. Man hatte damals durchaus teine Ersahrung von ihrer Befähigung, und es war in dem Augenblicke auch keine Zeit zu verlieren, also mußte zugegriffen werden, wie die Berhältnisse eben standen. Ganz anders gestalteten sich jetzt die Umstände. Die Ersahrung von sieben Monaten mußte den Leuten gezeigt haben, daß ihnen die Eigenschaften sehlten, welche die schwierigen Berhältnisse

erheischten. Es tonnte folglich blos bas Resultat einer übermäßigen Selbsttäuschung wie eines unbeherrschten Sochmuths fein, welches biefe beiben unbebeutenben Manner bagu aufpornte, fich bem Lande aufzubrängen und baburch zu veranlaffen, baß bie Abficht, einen beutichen regierenben gurften an bie Spite ber Bergogthumer gu ftelllen, vereitelt warb. Die felbstftanbige Leitung ihrer politischen Berhaltniffe mar ben Bergogthumern langft entzogen; aber einen gang anbern Unftrich hatte ihre Sache bekommen, wenn ftatt zweier Mitglieder ber mehr ober weniger nicht gern gesehenen proviforischen Regierung ein regierender Surft fie gleichsam legitimirt batte. Zwar nannten bie beiben Mitglieber ber bestellten Statthalterichaft fich geber einzeln Statthalter Befeler und Statthalter Reventlow (man möchte fragen, ob ber Gine ein negativer, ber Undere ein positiver sein sollte, ober melder Berfonen Stelle ber Gine ober ber Unbere einnahm), aber burch folde Gederei konnten fie boch blos ben Leuten imponiren, bie entweber gar feinen Begriff von politischen Stellungen haben, oder folden, die burch ihre perfonlichen Begiehungen gu ben Berren Statthaltern etwas zu erreichen hofften. Außerhalb ber Grenze ber Bergogthumer mar bie Statthalterichaft ein Rollegium, bem man befanntlich viel mehr bieten fann, als einer einzelnen Berson, und Danemart gegenüber mar es eine Beleibigung, zwei Inbividuen, bie Mitglieder ber provisorischen Regierung gewesen maren, beren Entlassung Danemart als erfte Bebingung eines Waffenstillstands geforbert batte, jest wieder mit ber Regierung in ben Bergogthumern zu beauftragen. Wenn herr v. Gagern feine andern Berftoge gemacht hatte, fo mar biefes Machwert zu bem Beweis genügend, bag er jeber höhern politischen Ginficht entbehrte.

Es waren also jest die beiben Leute wieder an's Ruber gekommen, welche schon einmal die gerechte Sache der Herzogthümer an den Abgrund gebracht hatten, welche jest sie vollends ihrem Verderben zuführen sollten. Je weniger von ihnen geredet wird, desto besser; deshalb wende ich mich blos zu der Führung des Krieges.

Nach Kündigung des Waffenstillstandes ward die schleswigsholsteinische Armee unter die Waffen gerufen und begann Mitte März 1849 ihren Marsch nach dem nördlichen Schleswig in der Stärke, Eintheilung und Organisation, wie sie am 9. September 1848 abgeliefert worden war.

Die beutsche Centralgewalt wollte diese Gelegenheit benuten, um zu erfahren, in wie weit die beutschen Fürsten ihrer Aufsforberung Folge leisten würden, und schrieb eine Armee von 80,000 Mann aus, die gegen Dänemark marschiren sollte. Desterreich entschuldigte sich mit dem Kriege in Ungarn und Italien; alle übrigen Bundesstaaten erfüllten mit Giser ihre Berbindlichkeiten.

Bu ben Feldherrn: Sigenschaften bes Generals v. Wrangel hatte man kein großes Bertrauen gesaßt, auch war er ber Linfen in Franksurt sehr verhaßt, weil er bem Berliner Unsug ein Ende gemacht hatte. Die Centralgewalt richtete daher ihr Augenmerk auf den König von Würtemberg, um ihm den Oberbeschl des Bundesheeres anzubieten. Dieser war, wie man sagt, auch nicht abgeneigt, den Oberbesehl zu übernehmen. Statt nun ohne Weiteres Se. Majestät den König von Würtemberg zum Bundes-Oberbesehlshaber zu ernennen, beging Herr v. Gagern den Fehler, erst in Verlin es anzuregen, daß es wohl nöthig sei, zur Ernennung des Oberbesehlshabers zu schreie

ten. Das Berliner Kabinet antwortete hierauf, daß es ganz berfelben Unsicht sei, und beshalb den General v. Prittwis dazu ernannt habe.

Daburch warb bie Kriegsführung wieder in Rußlands Sande gelegt, indem es dem Oberbefehlshaber von preußischer Seite zur unabweislichen Pflicht gemacht ward, die Danen auf bänischem Boden nicht anzugreisen. Trot aller Mahnungen und Befehle von Frankfurt führte daher General v. Brittwitteinen schlagenden, sondern einen schiedenden Krieg mit 80,000 gegen 30,000 Mann, der selbstwerständlich bei der geographischen Beschaffenheit Dänemarks mit Richts enden konnte.

Es sind dem General v. Prittwiß sehr harte Beschuldigungen über seine Operationen gemacht worden; ich meinerseits werse ihm vor, daß er ein solches Kommando, welches ihn unter zwei Herren stellte, unter den gemachten Bedingungen annahm. Hatte er's aber einmal gethan, dann konnte er nicht anders handeln, als er that; und es war wieder ein unkluger und undankbarer Streich der Herren Neventlow und Beseler, ihren Einsluß dazu zu benuhen, um dem General v. Prittwiß die Abreise aus den Herzogthümern unangenehm zu machen.

Dem Bundes-Oberbesehlshaber war es von seinem eigenen Kriegsherrn vorgeschrieben, die Dänen nur auf dem Gebiete der Herzogthümer ernstlich anzugreisen, auf dänisch em Gebiete aber nur gegen sie zu manövriren. Durch die Boreiligseit des Generals v. Bonin ward vereitelt, daß man die dänische Armee innerhalb der Grenzen der Herzogthümer concentrirt sinden und mit Uebermacht schlagen konnte. Sine alte Animosität, welche zwischen den beiden Generalen herrschen sollte und die angebliche härte, die darin liegen sollte, daß man dem General Bonin jest den Oberbesehl über die Bundestruppen

entzog, ben er mit aller Anerkennung mahrend bes Baffenstillstandes geführt habe, wurde öffentlich besprochen und dem Bublitum aufgetischt, um gewissermaßen eine Entschuldigung dafür zu bringen. Was aber in Wirklichkeit Bonin zu seinem Bersfahren bestimmte, das war der Bunsch, wo möglich einige Lorbeeren für sich allein zu gewinnen, und sein Bestreben, seinen Namen vor das Bublitum zu bringen als den eines Mannes, der allein eine kräftige Kriegführung einzuleiten wisse oder Wilslens sei, sie einzuleiten.

Die benn nun einmal es in ber Welt fich gestaltet, jeber Menich, ber Sporen tragt, glaubt reiten zu tonnen, obgleich es unter taufend Reitenden nur Ginen Reiter gibt; fo glaubt jeber Mensch militärische Overationen beurtheilen zu können, obgleich von Taufenden taum Giner auch nur eine Idee bavon bat, mas fie erforbern und worin fie bestehen. Man beurtheilt gemöhnlich nach bem Ausfalle ber Details ben Blan und bie Oberleitung, wie gerade in biefem Kalle man Brittmis vorwirft, mas Bonin verschulbet hat. Satte Bonin, statt in Sunbewitt fich auf eine ungeschickte Art mit ben Danen einzulaffen und von Norben ber ihnen bas Borruden zu erschweren, fich gang rubig nach Alensburg und von bort auf Schleswig gurudaegogen, bann hatte Brittmis bie gesammte banifche Urmee bei Rlens: burg angreifen tonnen, ber gange Relbzug und bas Schidfal ber Bergogthumer murbe fich anders gestaltet haben, wenn auch im zweiten Jahr eine Nieberlage bie Danen aus bem Bergogthum Schleswig vertrieben hatte.

Auf die einzelnen Gefechte will ich fpater wieder gurudtom: men und vor ber hand erft die allgemeine Sachlage betrachten.

General v. Prittwig trat am 24. März 1849 ben Oberbefehl über fammtliche in ben Herzogthumern befindliche Truppen an. Es sollte sich also von selbst verstehen, daß von dem Tage an keine Bewegung, welcher Art sie sei, ohne seine Bewilligung vorgenommen würde. Ob Prittwit hier gleich stark genug aufgetreten ist und den verschiedenen Korpsbesehlshabern bestimmt besohlen hat, seine Instruktionen abzuwarten oder ihre Meldungen mit beigefügten Borschlägen oder Bemerkungen zu versehen, ist nicht bekannt. Ob überhaupt der Oberbeschlshaber mit mehr Einsicht in die politischen Beziehungen den Besehl der Armee angetreten hat, als Brangel, ist nicht entschieden, aber von einem so wissenschaftlich gebildeten Militär, der unter einem so anerkannt tüchtigen General als Bülow seine Schule in den Jahren 1813, 14 und 15 gemacht hat, muß man vorzaußsehen, daß er mit allen Berhältnissen sich näher bekannt gemacht und einen Feldzugsplan entworsen hatte u. s. w.

General v. Bonin stand mit den schleswigsholsteinischen Truppen nördlich von Flensburg. Es wäre das Natürlichste gewessen, daß der Oberbesehlshaber sich sosort nach Schleswig begesen, dorthin die verschiedenen Divisions und Korpstommansdanten, wie auch den General Bonin beschieden, ihnen seiznen Plan mitgetheilt und auf solche Weise Einheit in die Operationen gebracht hätte. Dieses geschah aber nicht, sondern man ließ den General v. Bonin auf eigene Hand operiren, die der Oberbesehlshaber in Flensburg mit der Avantgarde der Bundessarmee ankam; da war die Sache aber schon verdorben; denn nun zogen sich die Dänen theils nach Alsen, theils über die nördliche Grenze Schleswigs auf dänisches Gebiet zurück, wo sie, wie sie von Rußland aus die genaueste Kenntniß erlangt, teinen Angriff zu befürchten hatten.

Dem General v. Prittwiß fann, wie gesagt, vorgeworfen werben, baß er nicht entschieden genug auftrat, welches bei einer

fo bunt zusammengesetten Urmee burchaus erforberlich mar, beren Unterabtheilungen zum Theil von improvifirten Generalen, benen wieber Dilettanten : Generalitabeofficiere jur Geite ftanben, ge-Ueberhaupt burften funftige Bundes: Urmeetomführt murben. mandanten fich manche aute Lehre aus ben Erfahrungen ber Generale v. Brangel und v. Brittmit holen und mit einer tüchtigen Instruktion über Dienst : und Rangverhaltniffe unter ben Korpstommandanten und mit naberen Bestimmungen über gewöhnliche Dienstverrichtungen anfangen, sonft wird es immer heißen : "Bei uns gilt bieg und bag!" u. f. m., und unter biefem Dedmantel thut Jeber, mas ihm gerabe gefällt. bagegen von bem Gefichtspuntte ausgegangen wird: bier muß Alles nach Giner Pfeife tangen, und nur ein paar Mal bie boch: ften Officiere recht orbentliche Bermeife für Uebertretungsfälle befommen, bann geht bie Maschine von felbit.

Also Brittwig ließ Bonin gemähren. Bas that bieser? Nach einem weitschweifigen officiellen Berichte, ben er ber Statthalterschaft vorlegte, wollte er in Sundewitt Napoleons Kriegführung in Frankreich im Jahre 1814 nachahmen, und balb bie von Alfen, balb bie von Jutland eindringenben Danen nieberwerfen. Der tommanbirende General ber ichleswig-holfteinischen Truppen hat schwerlich viel über jenen Feldzug gelesen, sonst wurde es ihm flar geworben fein, bag nicht Napoleons Talent barin leuchtete, sondern daß die ungeschickte Führung seiner Gegner ihm die Bortheile in die Sand gab, welche die Ginnahme von Baris und ben Sturg feines Thrones fo lange hinhielten, ben Alliirten aber unendlich viele Menschen tofteten. Er murde ferner aus Napoleons eigenen Meußerungen gefehen haben, baß biefer bas füblich vom Po gelegene Stalien als für strategische Bewegungen viel zu ichmal erflarte, und aus biefer Erflarung

bie Folgerung gezogen haben, baß bas nur 7 Meilen breite, von einer einzigen Chausiée durchzogene Schleswig sich vollends zu solchen Bewegungen nicht eignete, als diejenigen, zu benen die Unbeweglichteit des Fürsten Schwarzenberg den französischen Marschällen die Gelegenheit bot. Wenn man die errungenen Bortheile Napoleons von 1814 näher betrachtet, so lagen sie nicht so sehr in der Taktik oder dem Verdienste der einzelnen Korpstommandanten, als in dem sehlerhaften allgemeinen Operationsplan der Alliirten.

Unstatt gleich im November 1813 über ben Rhein zu gehen, als feine französische Urmee sich bliden ließ und selbst nicht vorhanden sein konnte und eine gesegnete Ernte Speicher und Scheuern gefüllt hatte, ließ man 6 Wochen verstreichen, ehe man den Entschluß faßte, die französische Grenze zu überschreiten. Man hatte in dieser Zeit nicht einmal für Magazinirung gessorgt, sondern marschirte auf das Requisitions System sich verslassen in Frankreich ein, um Paris zu erreichen.

Der unerschrockene Blücher, der diesen Endpuntt des Kampses, seit er den Besehl der schlesischen Armee, glorreichen Ansdenkach als beim Uebergang über die Elbe bei Wartenburg, bei der Ausweichung nach Halle, in der Schlacht bei Mödern, während seiner alleinigen Versolgung der bei Leipzig geschlagenen französischen Armee, als auch bei seinem endlichen gegen tönigsliche Jumuthung vollbrachten Uebergang über den Rhein, bei seinem plöplichen Erscheinen bei Brienne und bei seinem Vormarsch von Chalons über Etoges und Epernay u. s. w. vorsschwebte, dieser von vielen nicht sattsam geschätzte Feldscherr (weil er teinen sehlerfreien Brief schreiben konnte und sich mit den Tetails der Besehle nicht abgab) hat aber gerade

barin feine Brobe gezeigt, bag er ohne Abweichung immer an bem angelegten Blane festhielt, burch erlittene Berlufte fich nicht abschreden ließ, sonbern beständig barauf los ging, nicht allein um bem Feinde feine Raft und Rube zu laffen, sondern auch burch fein Bordringen feine Mittampfer aus ihrer Lethargie beraus zu brangen, fo Bernabotte an ber Elbe, fo Schmarzenberg bei Chaumont, Bar und Trones. Ja. Blücher, von bem ber frangofifde Schriftsteller Charras in Bewunderung fagt: "Dieser merkwürdige Belbengreis, ber am 16. Juni bei Ligny im Gefecht unterlegen, ber felbst von bem unter ihm erichoffenen Bferde gequeticht mar, antwortete am 17. Wellington: er wurde nicht allein am 18. zu seiner Unterstützung bei Waterloo erscheinen, sondern falls Napoleon an diesem Tage nicht angriffe, wollten fie gemeinschaftlich am 19. ibn angreifen." biefer Gelbherr mußte eben megen ber von allen Gubfifteng: mitteln enlblößten Gegend feine Armee in verschiedenen Abthei: lungen von Chalons aus in Marich feten und gab bem Feinde, ber von ber alliirten Sauptarmee gar nicht belästigt wurde, badurch die Möglichkeit, ihm Berlufte beizubringen, die nun burch die Ungeschicklichkeit mehrerer seiner Unterbefehlsbaber ober burch ihre Halsstarrigkeit eine noch ernstlichere Wendung nahmen, als es sonst geschehen mare.

Dieses Alles scheint aber bem schleswig-holsteinischen Feldeherrn nicht recht bekannt gewesen zu sein und ihm haben nur einzelne Artikel in der Militär-Litteratur-Zeitung vorgeschwebt, welche um die deutsche Kriegführung zu heben, die französsische als den Lichtpunkt napoleonischen Talents hinstellen. Diese ganze Nachahmung Napoleons schlug aber vollkommen sehl und nur darin konnte eine Uehnlichkeit gefunden werden, daß der erwähnte Bericht mit einem napoleonischen Bülletin auf dieserwähnte Bericht mit einem napoleonischen Bülletin auf diese

selbe Stuse zu stellen war. Es sand sich barin kein hinreischender Grund angegeben, warum die schleswigsholsteinischen Truppen die Düppel vormarschirt, noch weniger aber, warum sie wieder zurück gegangen waren. In dem koupirten Terrain hätten sie Stand halten müssen und können, salls irgend ein Zweck mit ihrem Bormarsch verbunden gewesen wäre. Kaum angegrissen, zogen sie sich schon zurück, obgleich Hadersleben noch in den Händen des 1. Jägercorps war. Gesett nun, daß Bonin nach diesem unerklärlichen Bors und Rückgehen zum Schutze seines linken Flügels sich an der Chausse zwischen Flensburg und Apenrade ausgestellt und bort ein unvortheilshastes Gesecht entrirt hätte, dann wäre er in die Marschen gebrängt worden, wo er alle seine Artillerie hätte verlieren und andere dergleichen Unfälle ihm hätten zustoßen können.

Es tonnte baher burchaus nichts anderes mit biefer Operation beabsichtigt fein, als Stoff zu einem ersten Bulletin zu gewinnen.

Alls die Danen bei Hoferup ankamen, ersuhren sie die Annäherung der Bundesarmee und überließen daher den schleswigholsteinischen Feldherrn seinen eigenen Resterionen, indem sie in der Nacht noch Kehrt machten und nach Sundewitt und Allsen zurudmarschirten. Jest erst, nachdem Bonin den ganzen Feldzug verdorben hatte, ging er, um dem General v. Prittwiß in Flensburg zu begegnen, und ward von diesem beauftragt, gegen die nördliche Grenze Schleswigs zu marschiren, selbige aber nicht zu überschreiten.

In ber Hoffnung, die Dänen wurben noch einmal von Alsen vorbrechen, ging Prittwit mit dem Groß seiner Armee nach Sundewitt. Es hatte dieses aber kein anderes Resultat, als daß die Lobredner des Herrn v. d. Tann, der als Chef bes Stabes bei ber-1. Division stand, Gelegenheit fanden, eine

fabelhafte Beschreibung ber Erstürmung ber sogenannten Düppeler Schanzen zu machen, beren Begnahme übrigens ohne alle Mühe bes Nachts geschah, als bie Dänen aus Borsicht bie meisten Kanonen nach Sonberburg hinübergeführt hatten, so baß in Wahrheit ber berühmte Sturm in einer Ueberraschung einiger ausgestellter Posten bestand.

Bonin ging ohne Wiberstand zu sinden bis Monsild vor und blieb hier ganz abgesondert von der übrigen Armee mit seinen 16,000 Mann stehen. Es begann jest wieder die gewöhnliche Prahlerei der Tannianer. In der schleswig-holsteinischen Beitung sprach man von dem durch verrätherische Oberleitung gehemmten Löwenmuthe des jezigen 9. Bataillons und wie die Herzogthümer von ihrer tapsern Armee erwarteten, daß sie keine Rücksicht auf Besehle nehmen würde, welche den Landesintersessen entgegen wären u. dgl. m.

Die Jolge war, daß eines Morgens die Grenze überschritten und Colding besetzt ward. Im Berichte über diesen Borsall entschuldigte sich Bonin gegen den Oberbesehlshaber damit, daß er die Impetuosität seiner Truppen nicht länger hätte bändigen können. Ein schönes Lob für eine Truppe, die auf Mannszucht Anspruch macht. Doch muß man diese Phrase nicht den Soldaten anrechnen, denn die Truppe war in der That gut und würde eine außerlesene geworden sein, falls ihr Besehlsbaber verstanden hätte, seine Ausmertsamkeit darauf zu verwenden.

Obgleich Bonin ohne Verbindung ober Soutien 8 bis 10 Meilen von den nächsten Truppenabtheilungen der Bundeszarmee einem überlegenen Feinde gegenüber stand, verlegte er doch sein Corps in ein Kantonnement von circa 2 Meilen Auszbehnung; zwar hinter der Koldinger Aue, die aber an vielen Stellen surthbar und mit mehreren Brücken versehen war. Das 1. Jägercorps, die Perle der Armee, war nörblich und öftlich vor Colding vorgeschoben und hatte sich daselbst durch Erdauswürse ziemlich gebeckt ausgestellt. Am 23. April griffen die Dänen gleich nach Tagesanbruch das ganze Kantonnementszgebiet der Schleswig-Holsteiner an. Diese eilten von ihren Sammelpläten dataillons- und compagnieweise dem Feinde entgegen, ohne daß an eine Oberleitung gedacht ward. Die vorzügliche Haltung des 1. Jägercorps hemmte während einiger Stunden das Groß der Dänen, und als diese endlich in die Stadt Colding drangen, wurden sie durch die süblich derselben ausgesahrenen zwei 12pfündigen Batterieen am Debouchiren verhindert.

Das Gesecht hatte auf bem linken Flügel ber Schleswigs Holsteiner sast fortwährend sich auf bemselben Terrains hin und herbewegt. Es sollte aber bas Zentrum, wenn man biesen Ausdruck bei einem nicht rangirten unzusammenhängenden Gessecht gebrauchen darf, vom dänischen General Rye angegriffen und gebrochen werden; und schon war dieser im Begriff, die Brücke bei Seest zu überschreiten, als Hauptmann Dalit seine reitende Batterie ihm entgegen führte. Die Dänen, diese für ein anrückendes Kavallerie-Megiment haltend, stutten, und wurden durch den Vormarsch einiger Bataillone in Vereinigung mit dem Feuer der Batterie zum Rückmarsch bewogen.

Obgleich das Terrain in Jütland der Kavallerie-Verfolgung jede Chance bereitet, so sand eine solche doch nicht statt. Wahrscheinlich wollte Bonin, der bisher gar nicht geleitet hatte, auch jett nicht eingreisen und solgte bei dieser Gelegenheit dem Beisspiel des Kommandanten von Kopenhagen 1807, des Generals Peymann, der, als man ihn aufforderte der Landung der Engländer sich zu widerseten, antwortete: "Man muß den Feind

nicht irritiren." So wollte wohl auch hier ber schleswig-holfteinische Felbherr ben Feind nicht reizen, daß er möglicherweise wieder umkehre und ihn angreise.

Es war übrigens erst 3 Uhr, als die Dänen den Rückzug in divergirenden Richtungen nach Fridericia und Beile anstraten, solglich hatten die 10 Schwadronen Kavallerie mit der reitenden Batterie noch volle 4 Stunden Tageslicht, um recht tüchtig Gesangene zu machen und Unordnung im Rückzuge herzvorzubringen. Statt bessen ergriff der Feldherr die Feder und versaste ein napoleonisches Bülletin, in welchem er sich selbst drei Mal dem Publikum vorsührte; so weit ich mich erinnere, beschrieb er auch, wie er sich bei der 12pfündigen Batterie vor Colding auf einen Stuhl gesetzt hatte.

Diese Schlacht bei Colbing machte aber ben schleswig-holsteinischen Truppen die größte Ehre, benn ohne vorherige Beseihle und ohne planmäßige Aufstellung schlugen sich die einzelnen Truppenkörper entschlossen und sest und brachten die Dänen nur durch biese gute Haltung zum Weichen.

Dieß war für die Landessache von größter Wichtigkeit, weil es den Dänen die Ueberzeugung gab, daß die Schleswig-Holzsteiner im offenen Kampfe ihnen gewachsen seinen. Es würde auf die Berhandlungen im Herbst 1849 und im Jahre 1850 großen Einsluß geübt haben, hätte nicht der Leichtsinn Bonins bei Fridericia Alles wieder vereitelt. Doch darauf komme ich später zurück. Zetzt noch eine Betrachtung, die für kommende Fälle dienen kann.

Bonin hatte wieberholt vom Bundes-Oberbeschlähaber bie Beisung bekommen, nicht auf banisches Gebiet zu gehen. Er hatte biesen Besehl übertreten, als er unangesochten Colbing besetzt, wahrscheinlich um sich von ber schon laut werdenben

Beschuldigung der thatlosen Kriegführung in den Augen des Publistums zu reinigen. Jest ward er von den Dänen angegrifsfen und schlug sie zurück; aber, wo er mit vollem Rechte nicht allein, sondern nach allen Borschriften der Kriegskunst und allen Gesechtsregeln sie versolgen und ihnen erhebliche Berluste beibringen konnte, blieb er unbeweglich stehen.

Also ihm fehlte das erste und nothwendigste Requisit des Feldherrn, das seste Bewußtsein bessen, mas als Grundzug sein Berhalten in den einzelnen Fällen leiten sollte.

Warum gehorchte er dem General v. Prittwit nicht? Waren es politische oder persönliche Gründe? Warum versolgte er die Dänen nicht? Aus politischen Gründen hätte er es thun mussen, denn wenn er sie auch nicht vernichten konnte, so hätte er ihnen doch einen noch größeren Respekt vor den schleswigsholsteinischen Truppen eingeslößt. Nehmen wir auch an, daß die Dänen die Versolgung zurückgeschlagen hätten, so würde dieses ihnen selbst viele Leute gekostet und sie für den ganzen Feldzug geschwächt haben, wogegen der Bundestruppen so viele im Unrücken waren, daß ein größerer Verlust der Schleswigs-Holsteiner gar nicht in Betracht kam.

Man muß daher zu dem Schluß kommen, daß entweder Bonin sich auf der tempelhoser Heide am Ende eines vorgesschriebenen Manövers gedacht hat, bei welcher Gelegenheit keine Berfolgung vorkommt, oder daß er seine von den Truppen für ihn errungenen Lorbeeren nicht auf's Spiel sehen wollte und daher erfreut über daß günstige Ende sich jest der Auhe hingab, um über die Absassing seines Bülletins nachzubenken.

Tags barauf besinnt sich ber fommanbirenbe General eines Anderen und läßt nun zwei Recognoscirungen, eine gegen Beile, die andere gegen Fribericia vornehmen, die natürlich zu

nichts führen tonnten als zur Beschuldigung ber Uebertretung ber Grenze.

Nach mehreren Gesechten auf Sundewitt rückt endlich die Bundesarmee unter ihrem Oberbesehlshaber gegen Jütland vor; boch ersorderte es manches Bedenken ehe dieser sich entschloß, die Grenze zu überschreiten. Dieß geschah endlich am 7. Mai, und den schleswig-holsteinischen Truppen ward dabei zu Theil, gegen Fridericia vorzugehen und diese Festung sowohl, als den Uebergang bei Middelfart zu beobachten, um den übrigen Theil der Armee gegen einen Flankenangriff sicher zu stellen.

Es erhob sich in Folge bieser Disposition ein entsessliches Geschrei in ben Herzogthumern barüber, bag Brittwig auf solche Beise ben schleswig-holsteinischen Truppen bie ferneren Siege abgeschnitten habe, baß es Berrätherei sei u. s. w.

Was blieb aber bem General Prittwis mit bem nicht gehorchenden Bonin zu thun übrig als ihm eine Position zu geben, wo er angegriffen werben mußte, um zum Gesecht zu kommen?

Was hatte Bonin thun muffen? Er mußte jest durchaus bestimmte Beschle fordern, ob er die Festung Fridericia nehmen durse, salls es ihm möglich sei, oder ob er bloß abwehrend zu versahren habe.

Bonin (und auch Delius) hatte 1848 brei Wochen in Fribericia sein Cantonnements-Quartier gehabt; er mußte baher die Festung in allen ihren Verhältnissen und Sigenschaften kennen und barnach operiren.

Durste er die Festung nehmen, dann war sein Vormarsch über Gudsoe ein Fehler; durste er sie nicht nehmen, dann waren seine solgenden Belagerungspantomimen ein noch größerer Fehler.

Gine Recognoscirung am 3. Mai hatte gezeigt, baß bie

Danen auf die Behauptung ber Stellung bei Gubfoe Gewicht leaten und ba fie ihre Avantgarbe mit vieler Mannschaft verftärft batten, fo mar mit ziemlicher Gewißheit anzunehmen, baß ihre Sauptmacht fich zwischen Brebstrup und Snoghoi befanbe. Sollte baber ein Angriff auf fie mit Erfolg geschehen, fo mußte ihnen ber Rudzug nach ber Festung abgeschnitten ober boch erfcmert werben, um entweder mit ihnen in die Feftung felbft zu bringen, ober fie bei einer beabsichtigten Ginschiffung bei Snoghoi in bie Enge zu treiben. Um bies zu erreichen, mußte manövrirt werben; bamit befaßte fich aber Bonin nicht. Geine Sache war es nur barauf los ju laufen, ben Stier bei ben Bornern zu paden, und bamit Gott befohlen. Geine Cavallerie fandte er auf bem Bege, ben er mit feiner Sauptstärke batte nehmen muffen, mahrend er gegen Gubibe ein vaar Batgillone hatte porfenden follen, bie in einem Scheingefechte bie Danen bort festhielten, bis er über Hoirup und Taarup die Umgehung vollendet hatte. Bare biefe Bewegung vom Reinde entbedt worden, hatte biefer die Stellung bei Bubioe fofort ohne Beiteres verlaffen muffen und ohne Blutverluft mare bas beabfichtigte Biel erreicht morben; hatte ber Feind aber die Umgehung nicht frühe genug entbedt, bann tonnten für ihn bie größten Berlufte baraus entfteben, benn jebenfalls murbe ein Theil feiner Armee von ber Festung abgebrangt worben sein, und wenn auch burch ben Brückentopf bei Snoahoi bie Infanterie mahrend ber Ginschiffung eine Dedung gefunden haben murbe, fo mare jebenfalls an Ginschiffung ber Artillerie nicht zu benten gemesen.

Statt bessen geht Bonin mit seinem ganzen Armeecorps in einer langen Reihe auf ber Colbing-Snoghoier Chausse vor und entsendet erst nach Beginn des Gesechts bei Gubsoe einige Battaillone links, um die bei Bilstrup stehenden Borposten bes

Feindes zurud zu treiben. Als jene vordringen, zieht fich ber Feind zurud; aber jest war feine Cavallerie an Ort und Stelle und somit der Kampf wieder ohne bedeutende Resultate geblieben.

Die Dänen zogen sich größtentheils nach Fribericia und auch nach Snoghoi zurud und setten von beiben Stellen unmolestirt nach Ihren und später nach Alsen über.

Das Gesecht bei Gubsöe gab natürlich Gelegenheit, ben Herz zogthümern wieder einen schönen Bericht vorzumalen, worin das Treffen bei Gubsöe herausgestrichen ward; der Berlust dieser "Schlacht": 7 Todte und 77 Berwundete, dämpst allerdings die großartige Auffassung sehr. Unwilltürlich benkt man dabei an den einen Kosaken, den die russische Armee in der Krim allezeit versor.

Die Dänen waren bis auf bie Festungsbesatung aus Friber ricia fort und die schleswig-holsteinischen Truppen standen vor der Festung und dem kleinen Belt.

Ich habe schon gesagt, daß Bonin im vorigen Jahre mit seinem Stadschef Delius 3 Wochen lang in der Festung Fridericia gelegen hatte, sie also ebenso wie Letterer von innen und von außen kennen und wissen mußte, daß man den unrevetirten mit großen Wassergräben umgebenen Wällen durch Breschdatterien wenig Schaden thun könne. Beide mußten wissen, daß ein Bombardement ihr keine Gesahr bringe, da innerhalb der Festungswerke das Terrain zum größten Theil (gewiß  $^{7}/_{10}$ ) auß Kornselbern besteht, die Häuser mit einzelnen Ausnahmen einstödig, an breiten Straßen mit Gärten und Bäumen untermischt liegen, also ein Brand nie weit um sich greisen konnte; sie mußten endlich wissen, daß die Berbindung mit der Insel Fyen und also mit ganz Dänemark ungehindert sortbestehen würde, weil die Lage es unmöglich machte, den Uebergangspunkt zu

bestreichen, und wäre dies auch ausstührbar gewesen, so hätte des Nachts doch Alles hin: und hersahren können. Daß der General beschloß, den Scheinangriff auf die Festung zu unternehmen, lag folglich nur in der Intention, das Publicum mit Berichten und Erzählungen zu unterhalten. Deshalb mögen die Lobredner des Stadschess Delius ihre Bewunderung für diesen allerdings tüchtigen Officier etwas mäßigen, denn Delius, den sie zur Seele Bonin's stempeln, sebte und leitete diese abenteuerliche Unternehmung mit ein.

Welches waren die Nachtheile dieser Unternehmung? Erstlich daß die Zeit, welche zur taktischen Ausdilbung der Armce sehr nöthig war, verschwendet ward; daß im Gegentheil durch den Dienst der Berennung und der Schanzarbeiten die Soldaten verlungerten, und endlich daß unnüherweise viele Menschenleben geopsert wurden. Daß die Niederlage des 6. Juli stattsand, war keine unmittelbare Folge der Belagerung, sondern der Halsstarrigkeit und des Leichtsinns.

Am 8. Mai warb ber Ansang zu jener Belagerung gemacht, beren Enbe ein ebenso trauriges als beren Berlauf ein thörichter war. Batterien auf 2000 bis 3000 Fuß von ber Festung, die gleichmäßig mit schweren und leichten Geschüßen bewassnet wurden, also gar keinen bestimmten Zweck haben konnten, als blos Pulver und Kugeln zu verknallen, wurden plansos im Halbkreise um Fribericia angelegt. Die sogenannten Laufgräben hatten keinen Zusammenhang und waren nichts anderes als Schanzgräben, die halbe Manneshöhe beckten. Es war kein leitender Ingenieurossicier, auch kein Obercommandeur der Artislerie vorhanden. Dem General v. Prittwiß, der die Belagerung verbot, antwortete Bonin: er bombardire bloß die Festung. Weld ein Unsinn bei einer solchergestalt gebauten Festung!

Diese ganze Unternehmung war zu tindisch, als daß man darüber ein Wort mehr verlieren sollte; nur ist nicht zu begreisen, daß sich nicht unter den tüchtigen Officieren der schleszwig-holsteinischen Armee eine entschiedene Stimme gegen diesselbe erhob.

Die gang anders mare die Sache bei einiger pernunftiger Ueberlegung geworden! Satte Bonin die icone Stellung, welche ihm ber Terrainabschnitt bei Bredstrup vom Rands = Fiord bis Gubsoe bot, recht tuchtig mit Felbbefestigungen eingerichtet, hatte er aus biefer Stellung gegen bie Festung einige Male wochentlich Feldmanöver gemacht, bei benen er allezeit auf einen etwaigen Musfall gefaßt und porbereitet fein mußte, hatte er ben Brigaben in fich und ben vereinigten Baffen unter feiner Leitung eine taktische Ausbildung gegeben, die ihnen, welche nie in größeren Abtheilungen als in Bataillonen exercirt hatten, ganglich fehlte, so hätte er damit den Truppen nicht allein die lette Bolitur gegeben, fonbern er batte auch ben Officieren Gelegenbeit verschafft, in ber höheren Kührung sich zu instruiren, und foldergestalt für bie Bufunft ber Armee geforat. Bare ber Beitpunft gefommen, wo bie Danen ihn angreifen wollten. bann hatte die feste Stellung im Terrain:Abschnitt ihm erlaubt, nach zuruchgeschlagenem Angriff tongentrisch über ben Keind bergufallen und biefem bis in die Festung zu folgen ober ihm boch einen großen Theil Gefangener abzunehmen, wodurch die Ueberzeugung bei ben Danen mehr und mehr bestärft worben mare, bag die Schlesmig : Solfteiner ihnen im Rampfe gemach: fen feien.

Bonins nuplose Kanonaden und fleine Nedereien führten zu fleinen Ausfällen der Garnison, deren einer ihm seinen Stabschef raubte; bei einer Kanonade verlor ber ausgezeichnete

Kommandant der 1. Brigade, Oberst Saint Paul, das Leben, und täglich wurden Leute theils getöbtet, theils verwundet. An Approchen wurde nicht gedacht, sondern es handelte sich immer darum, die Berbindung zwischen der Festung und der Insel Inen mit den Geschützen bestreichen zu können. Als ob die Rächte und Dunkelheit nicht Gelegenheit genug boten, den Wursgeschossen zu entgehen.

Segen Ende des Monats Juni hatte sich so ziemlich die ganze Truppe von der Nuplosigkeit ihrer Arbeiten überzeugt, und deßhalb stellte sich bei allen Erschlaffung ein. Der General ließ aber nicht nach, denn er konnte immer wieder seinen Namen in den öffentlichen Blättern durch Berichte an die Stattbalterschaft klingen lassen.

Um 2. Juli begannen die Danen Infanterie, Artillerie und Ravallerie nach ber Festung binüber zu führen, ohne Truppen wieber gurud gu bringen, wie es sonst bei ber möchentlichen Ablösung geschah. Als man hierauf aufmerksam geworben war, wurden von der Avantgarbe genaue Berechnungen ber Manngahl, melde jebe Barte faffen tonnte, angestellt und bie Rahl ber Barten notirt. Um 5. ward die Bahl ber berübergeführten Truppen auf 20,000 Mann geschätt, in welcher Relbartillerie und Ravallerie mit einbegriffen mar. Jedem bentenden Menschen mußte es flar fein, bag ein Ausfall im Großen beabsichtigt murbe, aber Bonin wollte es nicht glauben. Man begreift dieß in der That nicht, benn es ift nicht möglich, iraend einen Grund zu finden, ber ihn bavon abhalten tonnte, bie einfachsten Borfichtsmaßregeln zu treffen. Es muß wieder bas Beispiel Napoleons gewesen sein, ber auf seine étoile unbedingt rechnete und fich bamit ben flaren Blid verbunkelte; wie bei feinem unbedingten Berweilen in Dregben Ende Gep: tember 1813; wie nach ber Schlacht von Laon, als er nach Bitry marschirte u. s. w.

Was wäre boch natürlicher gewesen, als ben Reserve: Artilileriepark, Munitionspark und alle Bagage ber Armee hinter
ben Abschnitt von Bredstrup zu schaffen, requirirte Pserbe in
Bereitschaft zu haben, um selbst, was sich von ben Belagerungs:
geschützen Nachts zurücksahren ließ, zu entsernen; bagegen bie Mörser alle auf die Plätze hinter den Thoren, wo sich die Trup:
pen zum Ausfall stellen, zu richten und die ganze Nacht hinburch diese Punkte mit Bomben zu belästigen; ferner: Nachts
die nicht auf Bosten besindlichen Truppen brigadenweise bivouakiren zu lassen und die Feldbatterien bei der Hand zu haben.
Man braucht in der That nicht Solbat zu sein, um solche Maßregeln für rathsam und geboten zu erkennen.

Es ward berzeit dem General Prittwit vorgeworfen, daß er Bonin nicht von der Einschiffung des Generals Rye Kunde gegeben habe. Dieß ist aber eine grube Unwahrheit; im Gezentheil, der Bundesoberbefehlshaber benachrichtigte Bonin hiervon und fragte gleichzeitig an, ob er sich stark genug sühle, einem Angriff der Dänen zu begegnen, und Bonin gab zur Antwort, daß er sich vollkommen im Stande sühle, jeden Anzgriff zurückzuweisen.

Sich selbst bethörend, ben Borstellungen und Warnungen seiner Untergebenen tein Gehör schenkend, ohne jede Anordnung, welche nicht allein die Militärvorschriften auslegen, sondern die Kriegsgeschichte rathsam erscheinen läßt, ging Bonin am 5. Juli zu Bette, um sehr balb von dem Donner der Kanonen und dem Toben eines von beiden Seiten mit Erditterung geführten Kampses geweckt zu werden. Schon um 2 Uhr stürmten die dänischen Kolonnen die schwach besetzen Redouten

und Schanggraben ber Schlesmig : Solfteiner. Rest fehlte alle Leitung; die bem Rampfplat zueilenden Rompagnien und Bataillone, sowie fie ankamen, wurden bem Reinde entgegengeworfen und mußten selbstverständlich allemal ber Uebermacht weihier mare nichts Unberes zu thun gemesen, als bas, was fich schlug, fich selbst zu überlaffen, ber Avantgarbe ben Befehl zu fenben, ben Keind von Erritfo ber in ber linken Rlanke anguareifen, die zweite Brigabe gu fammeln und die Landstraße nach Bredftrup damit zu halten, bis die erfte Brigade berantommen tonnte, und bann entweber mit ber gesammten Rraft einen Angriff auf ben Feind zu machen, mahrend die Avantgarbe ihn in die Flanke faßte, ober auch einen geregelten Rud: jug über ben Abschnitt zu machen, indem die beiben Brigaben über Bredftrup, die Avantgarde über Tarp nach hoirup ging. Statt beffen marb gewiß in ber ungludlichsten Beise operirt. Es ward 3. B. ein frisches Bataillon ins Feuer gejagt, um ben Major Schmidt nebst 50 Mann aus einer Reboute zu befreien. Ob biese gefangen murben ober nicht, mar ja gang gleichgültig. Das Bataillon, mohl verwendet, hatte ber erften Brigabe bie Beit gewinnen fonnen, von Saum und Stallerup berangutom= men, ftatt bag fie fich jest in einzelnen Bataillonen burchschlagen ober gefangen geben mußte.

Das traurige Resultat ber Operation vor Fribericia war: acht Wochen vergeubet zu haben, mährend deren die Armee gut hätte ausgebildet werden können, 27 Belagerungs: und 4 Feldzgeschüße in Feindeshand zu lassen, 3000 Mann, den 5. Theil der Armee, zu verlieren, und das Schlimmste von Allem, den Dänen die Ueberzeugung zu nehmen, daß ihnen die Schleswigs-Holsteiner gewachsen seien!

Mit biefer Nieberlage enbete ber Feldgug 1849, und unter

ben alten Soldaten, die unter mir gedient hatten, ging das Gerede: "Wenn der Prinz uns tommandirt hätte, wurde dieß nicht geschehen sein." Theils um den Eindruck solcher Aeußerungen niederzuschlagen, theils um dem General Prittwip eine mißsällige Demonstration zu machen, theils um den General v. Bonin vor dem öffentlichen Tadel zu retten, führte die Statthalterschaft jetzt wieder einen recht unüberlegten Streich aus, indem sie der zurückmarschirenden schleswigsholsteinischen Armee eine Art Triumphzug bei Missunde bereitete, zu welchem sie alle Bewohner der benachbarten Städte und Derter zusammenstrommelte.

hier ward ber General v. Bonin befränzt und ben anbern Besehlshabern und Truppenabtheilungen wurde ebenfalls großes Lob und Preis gespendet.

Es muß ben Geift und die Haltung in der Truppe total verwirren, wenn man nach einer Niederlage sie fetirt; benn sie muß sich doch selbst die Frage auswersen: Womit haben wir dieß verdient? Und wenn wir diese Auszeichnung verdienen, wer ist dann Schuld an unserem Unglücke? Es muß ja dann wohl unser Feldherr sein? Aber der wird ja am allermeisten ausgezeichnet? Es muß folglich das Ganze eine Posse sein, die man mit uns spielt; dazu sind wir aber nicht ins Feuer gegangen, um mit uns spielen zu lassen!

Der einzelne Solbat sieht vielleicht nicht weit, aber die vielen Solbaten sinden immer die Wahrheit heraus und fällen in ihrer Gesammtheit stets ein richtiges Urtheil. Abgesehen aber von dem schädlichen Einsluß, der durch solche Komödie auf eine Truppe geübt wird, war die Ubsicht, Prittwiß das Mißfallen des Landes zu zeigen, ein politischer Fehler, und die Auszzeichnung Bonins ein Mißgriff. Prittwis war preußischer General; was man ihm anthat, wirfte auf die preußische Armee zurück. Hatte diese verdient, Undant von den Herzogthümern zu ersahren? Hatten nicht die Preußen 1848 und 1849, wo sie Gelegenheit bekamen, tapser für uns gesochten? Hatte nicht die schleswig-holsteinische Armee ihre Ausbildung den in ihr dienenden preußischen Officieren größtentheils zu danken? War es denn nicht schreiender Undank, wenn man beim Rückzuge der preußischen Truppen in beiden Jahren sie es sühlen ließ, indem man ihnen kaum die Hand reichen wollte?

Prittwig war allerdings preußischer General und von dem Könige von Preußen zum Oberbesehlschaber der Bundesarmee ernannt, aber die Bundesarmee stand unter der Centralgewalt in Frankfurt. Wenn der Beschlschaber solglich seine Pflicht nicht gehörig erfüllte, so war es Sache der Centralgewalt, ihn dazu anzuhalten und eventualiter ihm den Oberbesehl zu nehmen, um ihn einem Andern zu übertragen. Wagte diese Gewalt einen solchen Schritt nicht, so war sie keine Gewalt, sondern eine kummerliche Schwäche, von der man doch Nichts erwarten konnte, und es war um so thörichter, sich mit Preußen zu verseinden, welches am Ende doch der Stärkere war.

In Betreff Bonins mußte selbst die Statthalterschaft nach seiner Operation vor Fribericia sich bavon überzeugt haben, daß er nicht ber herenmeister sei, für ben sie ihn gehalten hatte.

Der im Juli abgeschlossene Wassenkillstand ließ eine Wassenruhe von wenigstens 8 Monaten vorhersehen, folglich war jest ber rechte Zeitpunkt, für die Urmee einen unabhängigen General zu bekommen. Es mußte baher in dem Augenblicke die Statthalterschaft dem General v. Bonin eine bestimmte Erklärung absorbern, und zwar in einer Form, die keine Zweibeutigfeit übrig ließ. Diese mare gemesen: "Wir legen Ihnen bie Frage por, ob Sie jest befinitiv in ben Dienst ber Bergogthumer bis jur Beilegung bes Streits mit Danemart treten wollen? In solchem Falle werben wir und bas Land ber Rieberlage am 6. Juli nicht mehr gebenten und nicht aufhören, Ihnen unfer ganges Bertrauen ju fchenken; falls Gie aber fich nicht gang unferer Sache wibmen wollen ober tonnen, fo for= bert unsere Bflicht gegen bas Land, bag wir beim Bunbesoberbefehlshaber barauf antragen, bag Sie vor einem Rriegsgericht fich über ben Berluft von 31 Stud Geschüten, aller Munition und des 5. Theils der unter Ihr Kommando gestellten Truppen rechtfertigen." Darauf hatte Bonin mit Ja ober Rein antworten muffen, und es mare ben Bergogthumern bann wieber ein mit ihnen stebenber ober fallenber General geworben, ober man hatte auch Zeit und Muße gehabt, einen Undern zu mahlen und zu erwerben. Jest, nachdem man Bonin öffentlich befrangt hatte, tonnte man ihm felbstverständlich feine folche Alternative stellen und die traurige Folge ward die Acquisition Willisens beim Musbruche bes Rrieges von 1850, melder weder mit ben Bersonalien ber Armee vertraut, noch von ber Armee gekannt war.

#### XX.

# Die Schleswig-holsteinische Marine.

3d tann es mir bier nicht verfagen, ber Brofchure: "Dentwürdigfeiten zur neuesten ichleswig-holfteinischen Geschichte", vom Berfaffer ber Schrift: "General v. Willifen und feine Beit" zu ermahnen, meil fie mir Gelegenheit bietet, noch einzelne Gegenstände zu berühren und einige allgemeine Bemerkungen nieberzulegen. Ich thue dieß um so viel lieber, weil ein Brofesfor ber Geschichte, namentlich ber beutschen Geschichte, mir vor einigen Jahren fagte, daß bieß Buchlein "etmas vom Beften fei, welches über ben Rrieg in Schlesmig-Bolftein geschrieben Ich habe schon früher ermähnt, daß man mir als worden." ben Berfaffer ben fruberen Rangelliften, fpater von mir als Aubiteur in Rendsburg angestellten Theodor Lübers und einen gemiffen Grunewalb genannt habe. Das die Befähigung bes Erstern anbelangt, so bin ich barüber im Rlaren, ben Letteren habe ich aber nie geschen, ebenso wenig, als er mich je zu Gesichte bekommen bat; und bennoch entblobet er sich nicht, über mich abzuurtheilen. Das beffen militarische Ginficht betrifft, fo geht aus feinen Bemerkungen bervor, daß er über ben Gefichtsfreis eines Cubaltern-Dificiers nicht hinaustommt. Das gange Machwerk ist eigentlich nur ein Angriff auf alle handelnden Berfonlichkeiten, mit Ausnahme ber Majore von Gerftorff und Jungmann, bes Sauptmanne Delius und bes herrn Grune: wald felbst.

Sollten alle unrichtigen Angaben und falfchen Darftellungen biefer Schrift berichtigt ober widerlegt werden, so mußte man ebenso viele Seiten füllen, als sie selbst enthält; dieß kann mir nicht einfallen; burch einzelne Auftlärungen und Wiberzlegungen ber gegen Personen geschleuberten Beschuldigungen wird aber schon ber Werth bieser "historischen Quelle" genügend herzvorleuchten.

Ueber bas erste Buch, bas voll von Kompositionen über mich und mein Thun ist, gehe ich ganz weg; ber Inhalt bieser Blatzter wird bem wahrheitsliebenden Leser barüber die richtigste Aufztlärung geben.

Die Berfasser ergehen sich im zweiten Buch über die gemeinsame Regierung, obgleich diese sich dadurch den Dank des ganzen Landes erworben hat, daß wieder Ordnung und Regelmäßigzteit in den Geschäftsgang kam und eine sparsame Finanzwirthschaft gesührt ward. Es mochten wohl die Stellenjäger sich über ihren Abgang freuen, weil sie unter der provisorischen Regierung ersahren hatten, daß diese gerne die Beamtenzahl durch ihre Freunde vermehrte und ein Nehnliches von der Statzhalterschaft erwarteten, aber im Lande war man keineswegs mit der gemeinsamen Regierung unzusseiehen.

Im britten Buch stellen bie Versasser bei Gelegenheit ber Beschreibung bes Kampses ber bänischen Schiffe mit ben Strandbatterien bei Edernförbe eine Betrachtung über bie schleswigsholsteinische Marine an, die einer nähern Erörterung wohl werth ist. Die Versasser preisen nämlich, daß auf die Errichtung einer Marine hingearbeitet wurde. Dieser Ansicht bin ich stets entzgegen gewesen, und zwar aus solgenden Gründen: Nach der Protlamation der provisorischen Regierung vom 24. März 1848 und zusolge des Sinnes der ganzen Bevölterung der Herzogs

thumer ward feine absolute Trennung von Danemart beab: fichtigt, man wollte vielmehr feine eigene Berwaltung wie bisher behalten, man wollte eine vefuniare Scheibung in ben Rinangverhältniffen haben, im Uchrigen aber im Unioneperbande mit Danemart bleiben. Diese Unficht ward von ben fammtlichen Rabinetten, bie mit ber Sache gu thun hatten, auch fest: gehalten, und es war baber einleuchtenb, baß fowohl bie Armee als die Flotte eine mit der banischen gemeinschaftliche Raffe und Abministration behalten mußten. Für wen anders bauten wir baber Schiffe in ben Bergogthumern, als fur bie banische Marine? Die Frage, ob überhaupt bei biefen Geeruftungen etwas Erfolgreiches heraustommen tonne, habe ich allezeit verneint. Man führte bas Beifpiel Amerita's an, welches in feinem Befreiungstampfe aus feinen Sanbelsschiffen eine Marine organifirt und damit manchen Erfolg erfochten habe. Diefe Thatsache tonnte aber bei ben Berhaltniffen in ben Bergogthumern gar nicht in Betracht tommen; benn die entfernte Lage Nordameritas, bie Unterftutung, die es in Franfreich fand, hielt die englischen Flottenabtheilungen einestheils im Schache, anderntheils erlaubte bie mit vielen Safen bebedte, ausgebehnte Rufte Umerita's ben ameritanischen Schiffen balb in biefen, balb in jenen ber Safen zu entschlüpfen und ihre Angriffe vorzugeweise auf die englische Sanbelsmarine ju richten. In den Bergogthumern gestaltete fich biefes gang anbers. Die Bafen Glensburg, Edernforbe, Riel und Neuftabt konnten fehr leicht von ber banischen Marine fo blokirt werben, bag kein ichleswig holfteinisches Schiff ober Ranonenboot unbeschäbigt heraustommen tonnte; wozu half bann fie bauen? Es find ferner auch feit bem ameritanischen Freiheitefriege neben ben enormen Fortschritten in ber Schiffstonftruktion, der Bewaffnung und Beweglichkeit ber Kriegeschiffe,

bie Dampsichisse mit ihrer ganz veränderten Kampsweise entstanden, so daß jede Bezugnahme auf damalige Zeiten nur die Unwissenheit in Marinesachen beweisen konnte. Endlich noch war es ein politischer Fehler, auf eine Marine Werth zu legen und besonders darüber prahlende Artikel in Zeitungen zu schreizben, da wir eine Stütze in England suchen mußten, und nichts diese Nation mehr zurückschreckt, als die Furcht vor wachsenden fremden Marinen.

Eine Bemerfung fuge ich noch über bie Rampfmeise gur See bei, die eine gang andere, als biejenige auf bem Lande ift. Sat zu Land ber Rampf einmal begonnen, bann reift ein Inbividuum bas andere mit fich fort, ber Officier bie Colbaten und biefe ben Officier. Bang anders auf bem Schiffe. fich in bem Gefühle bes Rommanbanten eines Schiffes bie min= beste Befangenheit, so reichen einige Striche bes Rompaffes mehr rechts ober links gesteuert bin, ben Kampf zu vermeiben; es gehört baber jum Geeofficier ein ritterlicher Ginn und ein Ghrgefühl, bas jede Rudficht auf fein eigenes Leben und auf bas feiner Untergebenen, ferner auf bie Erhaltung feines Schiffes und auf Alles, mas fich barauf und barin befindet, bei Seite fest und nur bas Biel vor Mugen hat, auf bem möglichst furgeften Bege an feinen Gegner zu gelangen, um ihm bie Breitseite in ben Leib ju bonnern und hiernachst jum Entern gu ichreiten.

In biesem Sinne haben immer die banischen Seeofficiere sich ben englischen gleichstellen können, und es war beshalb eine Thorheit, ihnen gegenüber Kapitane von Handelsschiffen zu schleswig-holsteinischen Marine-Officieren zu ernennen; benn bem Kauffarthei-Kapitan wird vom ersten Anbeginn allezeit als erste Regel vorgehalten: Sorge für die Sicherheit beines Schiffes und

feiner Labung; wo bu ein anberes Schiff in Gefahr fiehft, gib ihm Beiftanb, soweit es ohne Gefahr fur bein eigenes Schiff geschehen tann.

Diese Leute sollten jest bas gang Entgegengesetzte thun, und als Grundsat sesthalten: Thue beinem Widersacher allen möglichen Schaben, einerlei, ob bein Schiff und bu felbst babei zu Grunde gehst.

Aus allen biesen Gründen habe ich mich jederzeit gegen die Bildung einer schleswig-holsteinischen Marine erklärt, wie ich ebensalls ganz in Zweisel ziehe, daß jemals eine deutsche Marine, die im Berhältniß zur Macht Deutschlands steht, gebildet werben kann. Hätten Deutschland einige und richtige politische Ansichten geleitet, dann wurde es längst mit Dänemark einen Bertrag geschlossen haben, wonach dieses es übernähme, seine Flotte zum Schut des deutschen Handels und der deutschen Kuste zu stellen. Dänemark, wenn es nicht von albernen Nationalsträumen besangen wäre, müßte mit Außhand diese Angelegensheit betrieben haben, weil ihm keine größere Sicherheit geboten werden konnte.

Dänemark ist wie England ein Inselreich, es hat von jeher einen ausgebreiteten Seehandel gehabt, und daher die große Unzahl Matrosen. Der dänische Matrose hat alle Fähigkeiten bes englischen, dabei die große Tugend, nicht dem Trunke ergeben zu sein, wie dieser. Es wird daher nie an geübten Leuten zur Bemannung der Flotte sehlen.

Deutschland aber, woher soll es ersahrene Seeleute zu einer Flotte nehmen? Das wenige Küstenland und die spärlichen Häfen Deutschlands können ihm nie die Bemannung einer größeren Flotte liefern, wenn diese nicht gleich den russischen Matrosen durch Konscription aus dem ganzen Lande genommen werden

soll. Was aber bei solcher Bemannung erreicht werben kann, barf man nicht nach der Massatre bei Sinope messen, es wird die Zeit kommen, wo die englische Marine es der russischen zeizen wird, wie groß der Unterschied zwischen einem befahrenen und einem gezogenen Seemann ist.

Die Resultate ber schleswig-holsteinischen Marine geben trot ber Beschreibung bes Bersassers ber "Denkwürdigkeiten" von ben wiederholten Kämpsen berselben durchaus nur ein negatives Bild. Gines bieser Seegesechte, das am 1. Juni stattsand und Seite 474 erzählt wird, habe ich selbst mitangesehen, und bessen Erzsolg rechtsertigte ganz meine obige Ansicht.

Die vier Ranonenboote mit bem M. I. Schmidt'ichen Dampfschiff, bas jest ben Namen Bonin trug (eine Ghre, um bie man in ber That ben General nicht beneiben tonnte; benn bas Boot war zu seiner Bestimmung in jeder Beziehung untauglich), ta: men aus bem Rieler Safen heraus, um bas bavorliegende Linienschiff Stiolb anzugreifen. Es mar gang ftilles Wetter, folglich hatten die Ranonenboote ben Spiegel bes Schiffes zu gewinnen suchen und bann barauf losrubern muffen, bis fie es orbentlich langichiffs zusammenschießen tonnten. Bas thaten fie ftatt beffen? Mit bem Dampfboot in ber Mitte gingen bie vier Boote in einer Linic por, Front gegen ben Stiolb, und fingen schon zu feuern an, als fie noch eine halbe Meile von ihm entfernt waren, foldergestalt, baß die Rugeln bas Linienschiff gar nicht erreichten. Dun fagt ber Berfaffer, bag nach zweistundigem Rampfe ber Stiolb mit Gulfe eines Dampfichiffes bie Flucht In zwei Stunden rubert aber bei ftillem Wetter ein nahm. Ranonenboot mehr, als eine Ranonenschufweite; warum tamen benn bie Boote nicht an bas Schiff beran? Gie blieben fort: mahrend in biefer unschäblichen Entfernung, und ber Stiold,

ber unnüten Bulververschwendung überdruffig, ging etwas in See.

Dieß bestätigt, glaube ich, hinreichend meine Ansicht, daß in der Marine der Schissssommandant einen ritterlichen Muth haben muß. Hätte der Führer des "Bonin" nur ein wenig hiervon gehabt und sein Handwerk verstanden, dann hätte er die Kanonenboote dis auf 300 Schritte an das Linienschiss gehen lassen, und während dieses sich mit ihnen schlug, hätte er vermittelst seiner Dampstrast stets dem Schisse den Spiegel oder den Bug abgewinnen können, und dann wäre es ein zweiselshafter Kamps geworden. So wie die Sache aber gemacht wurde, mußte sich jeder Augenzeuge davon überzeugen, daß die schlesswig-holsteinische Marine nichts als eine unnüße Gekverschwenzung sei.

So viel von der Beschreibung der Marine in den "Dentwürdigkeiten" und von Glaubwürdigkeit ber lettern.

Richt zufrieden mit dieser über seeischen Flotte wollte die Statthalterschaft auch eine unterseeische haben. Ein bairischer Unterossicier, der zum ersten Male das Meer erblicke, glaubte eine Ersindung machen zu können, um unter dem Wasser unbemerkt an seinbliche Schisse heranzugehen, ein Pulversaß an ihnen zu besestigen und vermittelst elektrischen Drahtes dieses explodiren zu lassen, wodurch das Schiss in die Luft fliegen solle.

Die Joee ist zu albern, und daß sie nicht unbeachtet blieb und sofort verworsen ward, beweist nur zu sehr, wie nach Allem gehascht wurde, von dem man sich einen Ersolg ein bildete, während das wirklich Nöthige und Nügliche versäumt oder abgewiesen wurde. Die bairische Ersindung war solgende:

Ein eisernes Boot marb foldbergestalt tonstruirt, baß es

maffer= und luftbicht gemacht werben tonnte. Born hatte es einen Schnabel, an welchen bas Bulverfaß gehängt marb, bas unter bem ju gerftorenben Schiffe angebracht werben follte. Gleichfalls porn maren zwei Glasscheiben angebracht, burch melde man feben tonnte, um die Arbeit zu vollbringen. Bermittelft Guttavercha : Sanbichuben, die in einigen Deffnungen im Bug ftedten, follten bie hineingestedten Sanbe bas Befestigen bes Faffes vollführen und ben elettrischen Drath anbringen. Wenn bie Bemannung fich im Boote befand, follte fo viel Luft heraus und Waffer hineingelaffen werben, bag bas Sahr= zeug einige Fuß unter Baffer fant, und bann follte bie Fahrt beginnen. Wie die Bewegung und Lenkung bes Boots bewerkstelligt werden sollte, bat mir Niemand erklären können und es war mir auch nicht um einen berartigen Aufschluß zu thun, benn jeber einigermaßen mit bem Geewesen vertraute Mensch tonnte miffen , daß alle Regeln ber Ratur und Runft bei biefem Experiment übersehen maren. Wie sollte nämlich bei einer etwas bauernden Fahrt ber burch's Athmen verzehrte Sauerstoff, b. h. bie nothwendige Lebensluft erfett werden, damit die Bemannung nicht erstide? Mit Dampf fonnte bas Boot nicht bewegt werben, fonft hatte ein Schornftein über bem Baffer fein muffen und bie Unsichtbarteit mare somit nicht erreicht worben. In See follte bas Kahrzeug geben, um bie Linienschiffe anzugreifen, also erforderte es Rrafte bieß zu bewertstelligen. Gewiß mußten hierzu 6 Mann zu jeder Zeit, mit einer Ablösung folglich 12 Mann verwendet werden. Ein Kommandant und noch 2 Mann jur handtirung bes Boots und ben Arbeiten, bieß macht ichon 15 Mann. Wenn biefe tuchtig arbeiten follen, brauchen fie viel Athem, und wie lange wurde die eingeschloffene Luft ihnen biefen hinreichend liefern, wenn neben ber ausgeathmeten

verborbenen Luft noch die Musbunftung ber Leute ben verschlof: fenen Borrath ber Lebensluft verberben half? Wie follte ber Cours nach bem Schiffe gefunden werben, ba man wohl vor fich bin auf 10 bis 12 Fuß seben tonnte, mas unter, aber nicht über bem Baffer fich befand? Erreichte man bennoch burch Rufall bas anzugreifende Schiff, fo fragt es fich, wie ber Nagel herausgebracht wirb, ber ins Schiff geschlagen werben foll, um bas Bulverfaß baran zu befestige 1; wie ber Sammer berausgestredt und geführt merben fann, um ben Ragel einzutreiben, wie bie Sand bas Bulverfaß vom Boot lofen und an bas Schiff hangen fann, ba bie tleinfte Deffnung unter Baffer bas Boot füllen murbe? Alle biefe Ginmenbungen hatte ber bairische Unterofficier sich natürlich nicht gemacht, ba er nie bas Meer gesehen hatte. Uebrigens mar noch bas Allerwichtigfte von ben Ronftrutteuren überfeben, nämlich: bag bie Luft ber Rom= preffion unterworfen ift. Das Boot hatte baber fo fonftruirt fein muffen, baß es bem Bafferbrud burch feine eigene Starte widerstehen tonnte. Dieß mar nicht geschehen; als baber ber erfte Bersuch bamit im Rieler Safen gemacht marb und bie Fahrt unter Baffer losgeben follte, flappte bas Ding burch ben Wafferdruck zusammen wie ein Klapphut, und mit genauer Noth schlug die Besatung ben Deckel auf, um aus der Tiefe bes hafens an die Oberfläche hinauf zu fahren, wie die Bfropfen aus ben Champagnerflaschen. Da war die gange Serrlichteit vorbei, zu welcher man ber schleswig-holsteinischen Armee ver Mann einen Thaler abgezogen hatte.

In solchen Experimenten gefielen sich die Herren Reventlow und Beseler. In der provisorischen Regierung gaben sie, wie oben erläutert, 9000 Athl. für das Experiment des Sceräubers Hansen und des v. d. Tann'schen Freicorps, um die Korvette Galathea zu nehmen. Im Jahre 1849 ward das Experiment mit dem Dampstanonenboot gemacht, welches bei einer Kielzlänge von 36 Juß eine Kanone, eine Dampsmaschine, Kohlenzvorrath, Munition und Bemannung mit Proviant und Kocheinzichtung z. sassen sollte. Ich erklärte mich in dem Comité zur Beurtheilung dieses Projekts von vorneherein dagegen, aber Herr M. I. Schmidt überredete die anderen Mitglieder und der Bau ward ausgeführt. Das erste Mal als dieses Boot mit einem dänischen Dampsboot zusammenkam, nahm es die Flucht, lief auf den Strand und slog in die Lust. Das Jahr 1850 sollte durch die unterseeische Schisssahrt verherrlicht werden, das Resultat war nicht besser als in den andern Fällen, und damit schlossen diese geldraubenden Experimente.

Nach biesen Ergebnissen bürfte bem Leser nicht schwer fallen, mir Rocht zu geben, daß es eine durchaus versehlte Sache war, eine schleswigsholsteinische Marine gründen zu wollen und das Geld, welches man an anderen Orten besser und nothwendiger bedurfte, auf biesen Gegenstand zu verwenden.

Die Behauptung bes Verfassers ber Denkwürdigkeiten, daß bie dänische Marine ben Operationen im Jahre 1848 Abbruch gethan habe, ist gleichfalls aus ber Luft gegriffen; benn bie dänischen Kanonenboote thaten am 9. April 1848 keinen großen Schaben, sie jagten Michelsen Bedenklichkeiten ein, aber dieß fällt ihm zur Last und ist den Schissen nicht hoch anzurechnen. Daß bei Fridericia ein Kamps ber preußischen Artillerie mit der dänischen Flottille zum Bortheil der ersteren aussiel, kann unmöglich als Nachtheil bezeichnet werden. Daß der Oberst v. Zastrow in Arhuus und bei Langballig sich mit den Schissen kannnirte, hat uns keinen Blessirten gekostet. Daß der Fürst Radziwill hinter den Schissen her galloppirte nach Holnis, hat

ihm höchstens den Appetit etwas geschärft, sonst aber gar nichts gebracht. Woher nimmt der Versasser benn seine Behauptung? Ebenso ist auch seine Beschreibung des Gesechts bei Eckernsörde, welches ich mit angeschen habe, unrichtig; ich kann bezeugen, daß die Gesion nicht die Flagge strich, bevor der Christian dieß gethan hatte. Dieser Lettere lief auf den Grund, weil er nicht Segel genug beigesett hatte, um die nöthige Fahrt zum Wenden zu bekommen. Mit dem Fahrwasser bekannt, sagte ich es den zunächst dei mir Stehenden voraus als er die Anker lichtete, daß er mit Gesechtssegeln das Schiff nicht holen könnte. Das Schiff brannte aber vorne bereits seit einer halben Stunde, denn wir sahen beständig den Rauch aus den Kanonenlucken heraussteigen und nur die Kanonen auf der hinteren Hälfte Schiffes gaben Feuer.

Wenn sich ber Versasser ber Denkwürdigkeiten Seite 330 über ben Kapitän Donner ergehen läßt, daß er bei dieser Gelegenheit gesagt habe: "es sei eine Schande, daß zwei so schöne Schisse vor zwei Strandbatterieen die Flagge gestrichen hätten zc.", so beweist dieser Versasser damit nur, daß er eine Landeratte ist, die vom Geiste eines Seemannes keinen Hauch in sich spürt; und zur Rechtsertigung der Gesühle, freilich nicht der hier besser unterlassen gebliebenen Neußerungen des Kapitäns Donner, will ich ansühren, daß auch ich ausries, wie ich die Flagge heruntergehen sah: "dieß ist doch zu toll, sie haben die Flagge gestrichen."

Als ich sah, daß dem ungeachtet die Batterie feuerte und durch ein Fernglas gewahrte, daß das hohe User hinter dem Christian mit Zuschauern sich füllte, fürchtete ich, daß die Schiffe von den dort besehlenden Personen nicht gehörig in Besitz genommen werden möchten, und da ich den heksa nach Osten und

ben Beifer nach Norben batte geben feben, mar es mir flar, baß biefe Sulfe fuchten. Ich eilte baber zu meinem Bagen und fuhr nach Riel. Che ich Gettorf erreichte, flog bas Linien= schiff in bie Luft, ohne bag ich, burch bas Raffeln bes Wagens verhindert, es hörte, aber meine Pferbe machten einen Sat vorwärts, ber bem Ruticher fast bie Bugel entriffen hatte. Mis ich in Riel angefommen war, ward mir von einem Geeofficier gesagt, Donner, ben ich suchte, sei in Soltenau. 3ch fchrieb biesem einen Zettel und bat ibn, sofort mit ber nöthigen Babl Matrofen nach Edernförde zu eilen, um bie beiben Schiffe in Besit zu nehmen; hiermit eilte ein Geeofficier in einem fcnell rubernden Boote nach Soltenau. Sofort nach beffen Abfahrt tam bie Nachricht von bem Auffliegen bes Christian, und nun eilten Professor Christiansen. Sonditus Christensen und ber Abvotat Forchhammer mit mir wieder nach Edernförde, wo wir um Mitternacht ankamen. Auf eine Erkundigung, mas gur Sicherstellung ber Fregatte geschehen fei, marb mir bie Untwort, baß 30 reußische Solbaten an Bord gesett maren, fie gu bemachen. Dies war ja albern, benn mahrend ber Nacht konnte ein Dampfboot fie wegholen, ohne daß die Golbaten es verhindern konnten. 3ch fragte baber sogleich, wo ber Bergog von Roburg fei? (ben ich an biesem Tage gum ersten Mal gefeben hatte). Man antwortete mir, er fei zu Bette. "Wer ift benn hier ber Nächsthöchstemmanbirenbe?" fragte ich, und man entgegnete: "ber Oberft bes reußischen Bataillons." Frage: "Wo ift er?" murbe bie Antwort: "Man hat ihn zu Bette gebracht." "Wer in aller Welt fommanbirt benn bier?" Anderweite Antwort: "Niemand! so viel wir wissen." "Ach fo! nun fo muß man fich felbst helfen", sagte ich und ging ber Schiffbrude gu, mo ich ben Schiffer Bertelfen aus Schleswig

mit mehreren Fischern tras. Auf meine Frage, weßhalb bie Fregatte nicht nach bem inneren Hasen gebracht worden sei, sagten sie mir, daß die Takelage so beschädigt sei, daß man keine Segel sehen dürse. "Run! antwortete ich, kennt ihr denn nicht das Warpen?" "Ja, antwortete Bertelsen, da haben Sie Recht." "Wohlan Kinder, sagte ich, so geht gleich daran, und wenn ihr nicht anders könnt, sest sie auf den Grund, denn Morgen Früh sind die Dänen wieder hier."

Die braven Edernförder gingen sogleich zu ihren Booten und unter Bertelsens Leitung ward die Fregatte in den Hasen hineingewarpt, bis sie auf dem Grund stand. Bon der Marine-Commission, von welcher der Berfasser der Denkwürdigkeiten hier sabelt, hat kein Mensch etwas bemerkt. Donner mit den Matrosen kam mir bei Neudorf entgegen als ich wieder nach Kiel suhr, um mit dem Morgenzug nach Hamburg zu eilen.

An biesem Morgen 5 Uhr lagen 5 Dampsboote bei Roer, ba sie aber von ben beiben Schiffen nichts gewahr werden konnten, gingen sie wieber in See; ich hatte also ganz richtig vorhergesagt.



# XXI.

Weitere Berichtigungen von falschen Angaben und Ansichten in den Denkwürdigkeiten zur neuesten schleswig-holsteinischen Geschichte.

Im 24. Kapitel Seite 441 findet Berfasser ber Denkwürbigkeiten Gelegenheit, über ben Oberst v. Zastrow herzusallen und über die Abjudanten und Ordonnanzossiciere des Generaltommandos zu schelten. Der gute Mann zeigt hierbei nur, daß er von den Besugnissen der Kommandirenden, der Abjudanten und Ordonnanzossiciere gar keine Kunde und in den Tag hinein geeisert hat, blos um zu tadeln.

Daß ber Laie in Militarverhaltnissen sehen und erwägen könne, wie weit er biesen Denkwürdigkeiten Glauben beimessen barf, bazu biene bie folgende furze Auseinandersehung.

Der Oberst v. Zastrow ist immer einer ber umsichtigsten Kommandanten gewesen und hat davon zu viele Proben abgez legt, als daß ein solches Geschwäße diese Ersahrung widerlegen könnte. "Abgesehen davon, sagt einmal an einer tadelnden Stelle der Versasser, daß sein großer Delius von der Taulowzkirche das Gesecht mit ansah zc." Hätte aber dieser große Feldzherr so grobe Fehler gesunden als Versasser, so war es seine Pslicht einzuschreiten und veränderte Anordnungen vorzuschreiben; dazu ist der Chef des Stades nicht allein besugt, sondern verzpslichtet, denn er theilt mit dem kommandirenden General die

Berantwortlichfeit. Bessen Schulb war es andererseits, wenn sogenannte Bummler ober unbekannte Abjudanten und Ordonnanzosschese im Generalkommando Störungen machten? Blos dem Stadsches ist dieß vorzuwersen, weil unter diesem der ganze Stad steht. Dieser hat folglich alle diese Herrn zu instruiren. Er war verpslichtet, nicht allein dieß zu thun, sondern er mußte auch einen Generalkommando-Besehl versassen, worin die Namen aller solcher angestellten Persönlichkeiten ausgesührt und ihre Besugniß bezeichnet ward.

Als Regel ist hierbei geltend, daß ein Officier vom Generalstabe, der bei einem Kommandirenden angestellt ist, an Ort und Stelle Anordnungen tressen kann; serner, daß einem Abzjudanten bei zu bringenden bedingten Ordres die Beurtheilung im Sinne des Kommandirenden überlassen ist, endlich, daß, wenn ein Ordonnanzossicier den Besehl bringt, an den eine Bedingung geknüpst ist, demjenigen, dem die Ordre gebracht wird, stets überlassen bleibt, welche Art der Ausschrung er auf seine Berzantwortlichseit hin vorziehen will.

Ist vom Stabschef solchergestalt das Nöthige geschehen, dann sind die Officiere zu tadeln, die sich von diesen jungen Herren ohne Besugniß Besehle ertheilen lassen. Der Bersasser weiß aber selbst nichts von alle diesem und solgt nur seiner Sucht, zu tadeln. So glaubt er auch eine nütliche Bemerkung machen zu können, indem er sagt: "Es wäre überhaupt vorzuziehen, blos Ordonnanzen mit einem Zettel, auf dem die Ordre geschrieben sei, zu senden." Ich will dagegen blos zwei Fälle anführen, die beweisen, wozu dieser Borschlag sühren kann und bemerke vorher, daß wenn es sich um die Uebersendung eines einsachen Besehls außerhalb des Bereichs des Feindes handelt, gewiß kein vernünstiger Kommandant einen Ofsicier

hinjagt, aber wo man in ber Nähe bes Feindes ist, kann bie Ordonnanz erschossen oder gesangen werden und der Besehl dem Feinde zur Kenntniß kommen. Die Ordonnanz kann durch einen Unsall den Zettel verlieren, oder dergleichen mehr. Deßhalb sendet man bei solchen Gelegenheiten einen Officier, der die Ordon sowohl, als die damit verbundenen Eventualitäten vollständig aufsassen und begreisen kann, um denjenigen Alles zu erklären und erläutern zu können, denen der Besehl gilt.

In der Schlacht von Ihstedt sandte General v. Krogh mit einem Husaren den schriftlichen Besehl an den Oberst v. Scheppelern nach Silverstedt: "Er solle gleich zuruckmarschiren!" Dieser unbedingte Besehl ward streng und unbedingt besolgt, und das veränderte die ganze Sachlage. Hätte ein Officier diesen Besehl gebracht, würde er die Erklärung der Ursache gleichzeitig abgegeben haben, warum er außgestellt sei. Bon Scheppelern würde an dem wieder vordringenden Feuer der Dänen gesehen haben, daß keine Ursache für ihn vorhanden sei, den Rückzug anzutreten, sondern daß er gerade das Gegentheil thun müsse.

In bem Gesechte bei Balaclava brachte Kapitän Nolan bem General Lord Lucan einen Zettel, ber ihm besahl, anzugreisen. Lord Lucan sah keine Gelegenheit, eine Kavallerie: Attake zu machen, und remonstrirte, aber Kapitän Nolan zeigte den Zettel und berief sich auf die darauf geschriebene Ordre. Die leichte Brigade stürzte sich daher mit der Berwegenheit der englischen Kavallerie in ein Thal hinein, das an beiden Seiten mit Gebüsch bewachsen war, in welchem die russischen Jäger standen, und am Ende der Schlucht war eine 12pfündige Batterie aufzgesahren, gegen welche die Brigade anprallte. Die Wassenthat war, wie Canrobert sagte, der sie mit ansah, cela est brillant, mais ridicule. Die Hässe er Leute und Pferde blieben auf

bem Plate, ohne etwas erreicht zu haben; benn es war nichts zu erreichen. Also auch hier brachte ber Zettel Unglück.

Bei biefer Gelegenheit glaube ich auch die Officiere meines Stabes vor ben Angriffen bes Berfasiers schipen zu muffen.

Der Chef beffelben. Oberftlieutenant Leo. mar gemiß in feinem Expeditionsgeschäfte fo tuchtig, wie es Giner nur sein tonnte, und bas Bureau marb in einer fo tompleten Ordnung abgeliefert, wie es nicht beffer möglich war. Sauptmann v. Ratler, ber Souschef, ein tuchtiger und gebilbeter Officier, hat fich immer burch Raltblutigfeit im Gefechte und Umficht in feinem Geschäfte bewährt. Sauptmann v. Berger, gegen ben ber Berfaffer nur eine nicht torrette Orthographie aufführt, war gewiß jo brav im Jeuer und punktlich in ber Ausführung ihm gegebener Befehle, als ich es nur munichen fonnte. Diese brei Officiere arbeiteten babei unermublich im Burcau, fobald wir Abende ins Quartier tamen ober Rafttag bielten. Bon meinen anfänglichen Orbonnangofficieren behielt ich nur ben Grafen Elt und ben Lieutenant Barens, weil die anderen Serren im Bureau mit ihrem Gespräche ftorten und im Gefechte fich amufiren wollten, ftatt nach gebrachtem Auftrage zu mir gurudgutehren. Es war aber im Jahre 1848 fur mich und meinen Stab feine Beit, Bergnügungen zu hulbigen und sie zu suchen, sonbern Arbeit mar unfere Aufgabe. Daß nichts verfaumt warb, bewiesen mir oft genug bie Meußerungen bes Oberbefehlshabers, Generals von Wrangel, wenn er fagte: "Bei Ihnen ift immer Alles in Ord-Bas die Ordnung ber Berichte und Listen betraf, so barf ich bei biefer Gelegenheit nicht ben vom Berfasser ber "Denkwürdigkeiten" angeführten Rittmeifter Une unbemerkt laffen und benute biefen Unlag, um auch hier wieder eine Fabel zu beleuchten. Diefe "Dentwürdigkeiten" find augenscheinlich

auch bagu geschrieben, um mich in ein schlechtes Licht zu feten, und bagu follte benn bie Bemerfung bienen, baß ich Une megen feiner Bertunft nicht zum Officier avanciren laffen wollte. Der Abel hat mich nie wegen einer Barteilichkeit für ihn gelobt! Solche Bhrafen flingen aber icon und icheinen bem mit ber Berson unbekannten Lefer gang annehmbar. 3ch unterlaffe nicht. über Ane Folgendes zu bemerten: Derfelbe ift ber Cohn eines in meinem früheren Regimente gestandenen Unterofficiers; auf ber Garnisonsschule erzogen, marb er Unterofficier in bemselben Regimente und zeichnete fich, wie ich nicht ohne Gitelfeit von ben meisten Unterofficieren meines Regiments fagen fann, burch musterhaftes Betragen in und außer bem Dienste aus; er schrieb eine fehr gute Sand und mard baber ins Bureau bes Generalfommandos ber Bergogthumer als Generalfommando = Schreiber fommandirt. hier fand ich ihn, als ich im Jahre 1842 bas Generaltommando übernahm, wieder. Und fo fanden wir uns benn auch im Jahre 1848 in gleicher Stellung gum zweiten= mal wieder. Auf ben Borichlag bes Oberftlieutenants Leo ernannte ich Une jum Rangelliften im Generaltommando-Bureau, bas heißt, er übernahm unter bem Stabschef bie Berantmortlichfeit fur's Archiv und die Richtigfeit ber Protofoll= und Liften= Berzeichniffe. Sier mar er gang an seinem Plate, und, mas follte er mit einer Militärcharge, die ihn der Anciennität nach in einer Zeit, wo täglich gang junge Officiere ankamen, unter faum ausgewachsene Anaben gestellt haben murbe? Einen höhern Grad fonnte ich ihm aber auch nicht geben, weil bann mancher schleswig-holfteinische Officier, bem er als Unterofficier gehorcht hatte, unter ihm geftanben hatte. Wogu brauchte Ape aber mehr? Als Kanzellift ftand er unter Niemandem als mir felbst und bem Stabschef. hier mar er auf bem Boften, bem er

ganz gewachsen war. Wäre er Officier geworden und als solcher Abjutant, dann würde Ape oft in Berlegenheit gekommen sein, falls er an Ort und Stelle hätte beurtheilen sollen, welche Bewegung die beste und zweckmäßigste wäre; also ließ ich ihn da, wo er Meister war. Was Bonin nachher für Grundsätze befolgt hat, ist nicht meine Sache zu beurtheilen, aber wohl den albernen Vorwurf zu widerlegen, den der Versasser von "Willisen und seine Zeit" mir macht, wo er von Ape spricht.

Mit Rudficht auf Persönlichkeiten will ich hier auch noch einer andern Fabel Erwähnung thun, welche der Berfasser mit Beziehung auf Major v. Gerstorff erdacht hat. Ich soll nämelich herrn v. Gerstorff nicht haben leiden können und ihn beßehalb zu beseitigen gesucht haben. Dieß hängt ganz anders zussammen.

Um 9. April Abends melbete fich ber Lieutenant v. Gerftorff bei mir in Schlesmig, als ich von Klensburg gurud fam. Wir besprachen Abends ben Blan, mit ber Infanterie nach Ungeln zu geben, und Gerftorff übernahm ben Auftrag, bei General v. Bonin angufragen, ob er bis zur Schlei vorgeben wolle, falls mir zu hart gedrängt murben. Um 10. blieb v. Gerftorff bei mir gur Disposition, weil ich ihm teine Stelle geben konnte, ehe und bevor ich die Truppen wieder etwas in Ordnung gebracht hatte. Am 11. Morgens, als ber Rudzug hinter ben Ranal angeordnet mar, mußte ich bas 3. Freicorps, bas in Cappeln lag, über bie Schlei nach ber Suttener Sarbe rufen. Es erbot fich ber Infpettor Bed, ber alle Stege und Wege in Schwansen kannte, die Ordre hinzubringen. Gerftorff bat um die Erlaubniß, ihn begleiten zu dürfen, um bei ber Gelegenheit zu erfunden, ob fich mit bem Lanbsturme in Ungeln etwas ausrichten ließe! Gerftorff hatte nämlich ben Rrieg

im Kautasus mehrere Jahre mitgemacht und wohl von borther eine höhere Idee von Boltsbewaffnung mitgenommen. Idee wurde aber sehr bald abgefühlt, und mit dem 3. Freicorps tehrte Gerftorff wieder gurud. Die Unfabigfeit bes Dberftlieutenants Roch war berzeit schon an ben Tag gefommen, und baber übergab ich Gerftorff mit feiner vollkommenen Ueberein: stimmung die Oberleitung ber Freicorps. Als ich biese entließ, tam v. Gerftorff wieder ju mir mit bem Gesuche um eine Beschäftigung. Da er nicht im Stabe bleiben wollte, erbot er fich, einen Blan auszuarbeiten, wie man die nothige Anzahl von Officieren berbeischaffen tonne. Bahrend ber Zeit avancirte er zum Sauptmanne in Breußen, also zum Major bei uns. Baftrow mar zum Kommandanten bes 1. Jagercorps ernannt und Infpettor ber übrigen Jager : Abtheilungen. ward v. Gerftorff bem 1. Jägercorps als Stabsofficier beigegeben und betam es fpater als Rommanbant.

Ich glaube, daß Niemand mehr als ich ben v. Gerstorff geschätzt hat und beweise es noch dadurch, daß er einer der wenigen Officiere ist, mit denen ich in Briefwechsel geblieben bin. Wenn aber der Versasser dem Major v. Gerstorff das alleinige Verdienst der Heranbildung des 1. Jägercorps vindiciren will, so muß ich dagegen aus's Entschiedenste Einsprache thun.

Das 1. Jägercorps verbankt seine erste Ausbildung bem alten General v. Ewald, ber ben amerikanischen Freiheitskrieg mit großer Auszeichnung mitgemacht hatte. Nach diesem General bekam es der Oberst v. Lange (Bater des späteren Majors v. Lange), der ebenfalls in Amerika gedient hatte und ein vortresslicher Feldossicier war. So zeichnete sich stets dieses Korps bei den Manövern durch seine Benutzung des Terrains und seine Beweglichkeit im Terrain aus. Nach diesen beiden

Kommandanten kam es auf einige Zeit in unfähige Hände, aber der Geist blieb boch im Korps, und sein letter Kommandant von 1848 war ein tüchtiger Mann, der Oberstlieutenant v. Renouard, der dem Korps wieder seine alte Persettion zu geben wußte. So trat es 1848 ins Feld, bekam gleich tüchtige Compagnieführer und war im ganzen Feldzuge 1848 die Truppe, auf die ich mich besonders verlassen konnte; sie ging wohin sie gehen sollte, und stand, wo sie stehen mußte. Ehre diesen braven Soldaten und diesen lieben Kameraden, von denen seder Einzelne durch's Feuer und Wasser für mich ging. In meiner Meinung das höchste Lob, das einem Kommandirenden widersahren kann.

Ich glaube in Borstehenbem genügend bargethan zu haben, baß der Verfasser der "Denkwürdigkeiten", was sowohl Thatsachen als Persönlichkeiten, als Betrachtungen betrifft, sich nicht auf bem Standpunkte befunden hat, von welchem aus er solche genau zu erkennen und richtig zu beurtheilen vermochte. Er hat nur seiner Laune freien Lauf gelassen, um sich seines üblen Humors auf Kosten Anderer zu entledigen.

Richt, wie der Verfasser der "Denkwürdigkeiten" behauptet, ging ich aus dem Lande, als ich im Jahre 1848 das Kommando der Armee abgab und aus der provisorischen Regierung trat, sondern ich blieb noch dis zum Monat Juni 1850 auf meinen Gütern, die ich dann aus Gesundheitsrücksichten verließ, um ein und ein halb Jahr unter der Leitung von Priesnitz die Wassertur in Gräsenberg zu gebrauchen. Bon der Politik hielt ich mich ganz sern, und folgte nur mit dem Interesse, welches ich der schleswigsholsteinischen Armee nie entziehen konnte, dieser auf ihrem Feldzuge 1850.

# XXII.

# Die Kriegführung des Jahres 1850.

Daß die Statthalterschaft im Sommer 1849 nach der Afsfaire von Fridericia nicht das Berhältniß Bonins zur Armee entweder festzustellen oder aufzulösen gewußt hatte, habe ich berreits getadelt; noch mehr muß man es tadeln, daß sie im Laufe des Winters lauter halbe Schritte that, um diesem Uebelstande abzuhelsen.

Daß Preußen sich aus der Sache zurückziehen würde, unterlag keinem Zweisel mehr; also war es auch gewiß, daß Bonin zurückerusen werden würde. Ein anderer General mußte daher engagirt werden. Statt sich an eine andere deutsche Negierung zu wenden oder an mehrere gleichzeitig, und zu bitten, daß man ihr einen tüchtigen Mann überlassen wolle, ließ die Statthalterschaft sich unter der Hand erkundigen, wo man wohl einen solchen sinden würde. Dieß führte natürlich zu keinem Resultate; denn theils sind tüchtige Generale eine seltene Waare, die nicht von Jedermann beurtheilt werden kann, theils läßt keine Regierung einen anerkannt küchtigen Mann los, wenn er nicht von ihr selbst vorgeschlagen wird.

Die Sache zog sich also bis in ben Monat März hin, als ber Justizrath Schleiben, ber sich in Baris aushielt, um auf die französische Presse zu wirken, in einem Kassechaus die Bekanntschaft bes Generals von Willisen machte, und sich von diesem

über ben Krieg in ber Lombarbei allerhand erzählen ließ. Juftigrath Schleiben mar bis jum Jahre 1848 im Bollfache angestellt gemesen; im Marg verließ er Ropenhagen und stellte fich ber provisorischen Regierung gur Disposition. Weil er frangösisch sprach, marb er als eine Art Diplomat balb nach Frankfurt, balb nach Berlin gesandt, und hatte in biefer Gigenschaft im Berbst 1848 bie Uebersendung ber Anmelbungen preußiicher Officiere jum Gintritt in die ichlesmig : holsteinische Armee ju beforgen. Dieß wird bas einzige Gefchaft gemefen fein, bei welchem er jemals mit Militärangelegenheiten fich befaßt hat. Dieser Mann glaubte aber benfen ungeachtet, die Tüchtigteit eines Generals beurtheilen zu fonnen, und fragte Willisen, ob er nicht geneigt sei, bas Kommando ber schleswig-holsteinischen Urmee ju übernehmen? Willisen, auf bem seit seinem Feldzuge in Bosen ein Schatten haftete, ging in ber hoffnung, fich wieber einen Ruf zu grunden und eine feste Stellung einzuneh: men, leichtfertig barauf ein, ohne mit ben Berhältniffen ober Berfonlichkeiten im Mindesten bekannt zu fein. Schleiben schreibt also an Befeler, daß er einen Mann gefunden habe, ber gang ber General sei, beffen die Bergogthumer bedurften, und die Statthalterschaft, die im Blinden fo lange herumgetappt hatte, glaubte auf biefe Empfehlung bin, daß jest ein militärisches Licht für die Sache ber Bergogthumer leuchten wurde, wenn fie einen Mann, ber gute Bucher gefdrieben batte, an bie Spite ber Armee stellte. Nach Willisens praktischen Antecedentien fragte man gar nicht, sondern ließ sich sogar von ihm Bedingungen ftellen, als ob er ein Gludaftern fei, ber ber gan: zen Sache eine andere Wendung geben murbe.

Am 19. März 1850 war ber General v. Bonin zu einem Familienseste bei mir auf Noer und brachte bei bieser Gelegen:

heit meine Gesundheit aus. Als er mit sehr schmeichelhaften Neußerungen geendet hatte, sagte ich in der Erwiederung unter Anderem, daß ich der Intrigue erlegen seie, ich wolle von ganzem Herzen wünschen, daß es ihm nicht ebenso ergehen möge.

Nach brei Wochen war Bonin aus seinem Kommando, aus seiner Charge und aus bem Lanbe entfernt und Willisen an die Spige ber Armee gestellt.

Wie Theoretifer nun einmal sind, sie können praktisch nichts aufsassen und aus ihrem Theoretisiren nicht herauskommen. Sie sind nicht im Stande, zu begreisen, was Salomon schon sagte, "daß jedes Ding seine Zeit hat", b. h. daß die schönsten Systeme, wo sie nicht zeitgemäß sind, nur schädlich wirken können.

Also trop allen Abrathens und Wiberrathens sührte Willissen eine neue Ordnung in der Armees-Organisation ein, uns mittelbar bevor die Truppen ins Feld rücken. Er annulslirte die Organisation, welche ich nach langer Kenntniß des Lansdes und langer Dienstersahrung gegründet, welche sich auch unster Bonin im Feldzuge bewährt hatte, und nach welcher die Armee seit zwei Jahren eingetheilt und eingeübt war.

Dem Manne fehlte unläugbar alle praktische Urtheilsfraft. Die beurlaubten Solbaten, welche kurz vor bem Ausmarsch zu ihren respektiven Bataillonen ober Korps zurucklamen, wurden nicht allein zu ganz anderen vertheilt, sondern auch die Ofsizciere in solcher Weise versetzt, daß alle alte Bande der Bekanntzichaft, des Bertrauens und der Anhänglichkeit gelöst waren, und dieß ist beim Schleswig-Holsteiner weit höher anzuschlagen, als bei jeder andern Nation.

Mit dieser besorganisirten Urmee eilte Willisen am 14. Juli 1850 von Rendsburg über Schleswig nach Jostedt. Die beurlaubt gewesenen Soldaten, die gar nicht mehr marschgewohnt

waren und in der Sonnenhipe jeht einen Marsch von vier geographischen Meilen machen sollten, litten selbstverständlich bei diesem tollen Unternehmen sehr, und der erste Marschtag des Schleiden'schen Generals kostete der Armee über 100 Mann. Er wollte nicht weiter als die Ihsted vorrücken, es war kein Feind so nahe, daß nicht einige Schwadronen Kavallerie mit der reitenden Batterie jede seindliche Patrouille oder Recognosecirung leicht hätten zurücktreiben können. Wozu also diese Siese?

Ich tomme hier wieder auf die Urtheilsfähigkeit der Masse ber Soldaten, die unnöthige Strapazen und Berluste nicht leicht verzeiht und ihr Urtheil über den Beschlähaber nach solz hen Tingen bestimmt. Ich darf daher behaupten, daß Willissen niemals das Bertrauen der Urmee beschsen, wie er seinersseits ihr auch nie vertraut hat, welches seine ohnedieß schon wankende Ansicht nicht zu besestigen geeignet war.

Die Stellung bei Jostedt für eine gute zu erkennen, dazu gehört nicht viel Einsicht; denn sie ist die einzige zwischen Hadersleben und Schleswig, in welcher eine Bertheibigungsschlacht gegen eine Uebermacht angenommen werden kann; wenn ihr aber die Kunst noch zu Hülfe kommt, so kann ein Truppenscorps sich baselbst gegen die doppelte Zahl seiner Stärke nicht nur allein behaupten, sondern dem Feind auch nach abgeschlagesnem Angriss eine Niederlage beibringen.

Was that nun Willisen in dieser Beziehung? Nichts!! In seiner Theorie von Offensive und Desensive befangen, konnte er, wo sie zur Anwendung kommen mußte, nicht mit sich einig werden, ob er ofsensiv oder besensiv versahren wolle, und dies sewisel dauerte nicht blos vom 15. bis zum 24. Juli, sondern noch am Abend dieses Tages gab er widersprechende Beziehle hierüber aus.

Bom 16. Juli Morgens bis 23. Abends ftand die Armee, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden, bei Jostedt, 27,000 Mann stark. Unmittelbar hinter der Stellung liegt die Stadt Schleswig mit 10,000 Einwohnern, rechts stößt das Terrain an das dichtbevölkerte Angeln, wo Pferde und Wagen zu Taufenden zu haben sind. In diesen acht Tagen hatte also Wilslien Zeit und Kräfte weit über den Bedarf, um seine Stellung so einzurichten, daß kein Feind ihm etwas anhaben konnte.

Da ber mit ber Lokaleigenthümlichkeit Unbekannte sie nach ber Karte sich nicht vollständig vergegenwärtigen kann, will ich sie hier ganz genau beschreiben und dabei angeben, wie sie nach meiner Ansicht hätte benutt werben mussen.

Es geben von Glensburg nach bem Guben bes Bergogthums Schleswig brei Sauptverbindungsmege. Der öftlichfte geht über Rlein- und Groß-Solt, Savetoft, Botlund, Belfpang und Miffunde, ift nicht chaussirt, sondern von Steinwällen und Anicken eingefaßt, welche von Savetoft an bis Miffunde immer höber und ftarter mit Gebuich bewachsen find; namentlich in ber Ge= gend von Welfpang find die Anide sowohl an ber Landstraße. als überhaupt um die Koppeln oder Felder fehr hoch; die Wälle find oft mit Buchengebufch bemachfen, welches viel bichter und schwieriger zu paffiren ift, als bas in Angeln sonst gewöhnliche Haselgebusch. Für ein größeres Truppencorps ist also biese Landstraße nur in aufgelöster Marschordnung zu passiren. Falls Widerstand bemfelben entgegengestellt murbe, tonnen ein ober zwei Bataillone eine Starte von 10: bis 12,000 Mann fast einen Tag auf der Marschweite von einer Meile aufhalten, Artillerie kann auf diesem Terrain fast gar nicht verwendet werben, Ravallerie burchaus nicht.

Die mittlere Landstraße ift die Chaussee zwischen Glensburg

und Schleswig. Diese ist die hauptstraße, welche hamburg mit Jutland verbindet. Sie ist ohne Einfriedung, geht meistens über hohes haideland, ist vermittelst ziemlich bedeutender Bäche von mehreren Terrainabschnitten burchfreuzt, die durch davor oder bahinter liegende holzungen verstärkt werden. Südlich von helligbed läuft die Chaussee über einen haideruden, der an verschiedenen Stellen von Moorstreden an beiden Seiten begrenzt wird, bis nach der Krugstelle Luusbusch oder Ihstelter Krug.

Die Artillerie und Kavallerie sind baher auch hier in ihren Bewegungen beschränkt.

Bei Luusbufch erhebt sich bas Terrain, indem bie Chausiee hier einen hügelruden überschreitet, der von dem Enstierer Moor bis zum Langsee sich ausbehnt und mit holz bewachsen ist, welches ben Namen Bestergehege führt.

Unmittelbar an ber Chausse beginnt bas Moor, welches sich zuerst bis zum Gammelundersee in einer Ausbehnung von 9000 Juß, dann von diesem See bis Jübeck 15,000 Juß weit erstreckt, und von dort bis zur Treene seinen Absluß durch einen mit Moor und Wiesengrund begrenzten Bach nimmt, der nur stellenweise für Insanterie passirbar ist, salls die Brücke bei Jübeck abgebrochen wird. Der Theil des Moores zwischen der Chaussee und dem Gammelunderse ist über 3000 Juß breit und so von Torsstichen durchzogen, daß es schon für die einzelnen Bekassinenjäger schwierig wird, sich über denselben zu bezwegen, er solglich nur Tirailleuren zugänglich war.

Die von Luusbusch bis zum Ahrenholzersee sich hinziehenbe Sohe gibt ber Artillerie vortreffliche Gelegenheit, ben in ihrem Bereich liegenden Theil bes Moores zu bestreichen.

Von ber Chausser östlich streckt ber Söhenruden, ber an feiner nörblichen Bofchung nur schwach mit Holz besetzt ift, sich in einer Länge von 8000 Juß bis zum Lang: See, ber 3/4 Meilen lang bis Welspang sich ausbehnt, wo er durch ben Welbed in die Füsinger Aue sich ergießt. Der Welbed läuft burch ein 1500 bis 2000 Fuß breites, flaches Thal, das ganz moorigen Wiesengrund hat und mit leichter Mühe überstaut werden kann.

Welfpang selbst ist eine Wassermühle, die im tiefen, ungestähr 500 Fuß breiten Terrainabschnitt liegt, der an der nördelichen Seite sich allmählig, an der südlichen aber steil erhebt. Das Mühlengebäude so wie das Kruggebäude und noch ein an der Brücke liegendes haus sind einstödige Grundmauer-Gebäude, welche sich ganz dazu eignen, blendirt und frenelirt zu werden, um den Brückenübergang zu vertheidigen und dieß Desilé überbaupt auf längere Zeit unpassirbar zu machen, indem die auf der Höhe hinter ihnen ausgestellte Artillerie über sie weg die ganze davor liegende Gegend bestreichen kann.

In das östliche Ende bes Lang-Sees, ungefähr 1200 Juß von Welspang, ergießt sich durch einen tiefen Einschnitt von 10,000 Juß Länge der Tolker und Schalbyer See nebst dem Wasser der biese umgebenden Torsmoore. Die Ausdehnung des Abschnittes dieser beiden letten See'n, welcher von Süden nach Norden rechtwinklig auf den Lang-See trifft, ist 10,000 Juß, und er ist gänzlich unpraktikabel.

Süblich vom Schalbner See ist bas Terrain ganz mit Knicken, Gärten, Streuholzungen und von einzelnen sowohl, als zusammengelegenen häusern und höfen burchflochten und hat eine Breite von 8000 Fuß bis zur Schlei an bem Auseflusse ber Füsinger Aue.

Suböstlich von Belspang und östlich bes Tolker Sees befindet sich bas Dorf Tolk mit einem hochliegenben, mit Steinwall versehenen Rirchhof und vielen soliben Gebäuben, von sehr vielen kleinen Felbern und Garten, die jedes mit Anicen umgeben sind, eingeschlossen, wo folglich eine kleine Schaar sehr langen Widerstand leisten kann.

Unter biesen Terrainverhältnissen kann tein Zweisel barüber sein, daß die Strecke vom Jostedter Krug bis zum Lang: See, 8000 Fuß lang, der einzige Punkt ist, der einem förmlichen Angriss mit vereinigten Wassen ausgesetzt ist. Dieser besondere Abschnitt ist nun, wie schon gesagt, ein mit Wald bewachsener Höcknitt ist nun, wie schon gesagt, ein mit Wald bewachsener Hügelrücken, dessen nördliche Abdachung aber nur theilweise und zwar nur mit Busch beseit ist, welches gestattet, auf einer Höhe von eirea 30 Fuß über der davor liegenden Fläche Geschütze auszustellen. Am Fuße der Höhe lausen Feldwege, die von Steinwällen eingesaßt sind, von Osten nach Westen, und sie eignen sich sehr dazu, eine Urt bebeckten Weg für die Insfanterie zu bilden.

Bor bieser Bosition liegt bas Dorf Jostebt 5000 Juß entsfernt, und bilbet ber Jostebter See mit seinem Abstuß in ben Lang- See noch eine große Berstärkung bes rechten Flügels.

Die britte Lanbstraße, welche von Flensburg nach Suben geht, ist die Chaussee von Flensburg über Wanderup und Viöl nach Husum, die aber, weil Flensburg mit seinem tief ins Land hineingehenden Hasen und seiner Schissverbindung mit Dänemark immer die Operationsbasis der Dänen sein müßte, nur als für Seitenkolonnen anwendbar betrachtet werden durste, benn falls sie zur Operationslinie erwählt und die Chaussee von Schleswig nach Flensburg nicht gleichzeitig start besetzt würde, dürste die Hauptmacht des Feindes leicht Gelegenheit sinden, die dänische Stellung zu durchbrechen.

Der Berfasser ber "Dentwürdigkeiten" rebet von ber Bosi-

tion bei Bau als einer starken Stellung, da er sie aber selbst wohl nie gesehen hat, so sallen die Borwürse, die er Willisen über das Ausgeben berselben macht, in ein Richts; benn diese Stellung bietet der Bertheidigung gar teinen Bortheil. Im Bonin'schen Hauptquartiere hatte man sich im Monat Märzdarum befümmert und verschiedene Borschläge wurden von höheren Officieren eingegeben; was ich aber davon gesehen habe, war Alles sehr unvolltommen und es konnte nicht anders sein, da das Terrain nur von Bau dis zum Hasen eine vortheilhafte Stellung darbietet, die nach Westen aber ganz offen und sehr leicht zu umgehen ist.

Also Ihfebt ift und war die einzige wirklich starke Stellung nördlich von Schleswig. Wie hatte sie verstärkt und wie besetzt werden muffen?

Auf bem linten Flügel mußte ber Ausstuß bes Gammellunder Sees und Moores, von der Treene an, gestaut werden, so daß die moorigten Ufergründe aufgeweicht und unter Wasser gesetzt wurden, so viel als sich dieß erreichen ließ. Nur die Brücke bei Jübeck durste bleiben, alle anderen Uebergänge mußten unspraktikabel gemacht werden.

Bom Gammellunder See bis zum Jostedter Krug mußte quer durch das Torfmoor ein 10 Fuß breiter Graben geöffnet und die baraus gewonnene Erbe an die Süderseite geworsen werden, um eine Schutzwehr für die bahinter zu postirenden Tirailleure zu bilden und zugleich einen Kommunikationse Steig zwischen der Hauptstellung und dem Seitendetachement zu bilden.

Der nörbliche Abhang bes höhenrudens an ber Chaussee vom Ibstebter Krug bis zum Bosch z See, 1600 Schritt, mußte sur Artillerie eingerichtet werben, die mit den bei der Armee vorhandenen brei 12pfündigen Batterieen und noch 24 Stück

18: und 24pfündiger Festungsgeschütze aus Rendsburg, zusammen mit 48 Geschützen, diesem einzigen Bunkte der Position, welcher mit den vereinigten Waffen angreifbar war, eine überzwiegende Stärke gegeben haben würde. Unterhalb der Batterie konnte das erste Treffen der Insanterie sich ganz durch die vorzhandenen Steinwälle, welche zusammengeworfen und mit Erde überbeckt eine sehr gute Declung geben würden, gegen das seindeliche Feuer schützen.

Das Dorf Ibstebt selbst mußte zur Vertheibigung auf bie Weise eingerichtet werben, daß alle Strohdächer abgetragen, alle Fachwershäuser niedergerissen wurden; das Material daraus mußte zur Blendirung der Grundmauer-Gebäude verwendet werden. Diese Arbeiten und Einrichtungen würden das Dorf zu einem vorgeschobenen Posten gemacht haben, an dem sich der Feind erst etwas verbeißen konnte, ehe er zum wirklichen Angriss überging. Da das Dorf nur 1500 Schritt von der Artillerie-Ausstellung liegt, so konnte es, wenn der Feind sich auch besselben bemächtigen würde, sehr leicht für ihn durch das schwere Geschüt unhaltbar gemacht werden.

Die Furth burch ben Lang-See mußte tiefer und unpraftikabel gemacht werben und bie gegen bas Feuer bahinter gestellter Geschütze schützenden Gegenstände fortgeschafft werden.

Die Welfpang eingerichtet werden sollte, habe ich bereits gesagt; auf der Söhe unmittelbar dahinter wurde eine Feldversichanzung für eine Batterie zu errichten sein und die Welbeck müßte so gestaut werden, daß ihr breites Moorgrundthal ganz unzugänglich wurde.

Diese selten starke Stellung in einem Lande, wo weber Berge, noch große Flüsse vorhanden sind, mußte benutt werden, um durch die Vortheile, welche sie bot, die numerische Ueberlegenheit bes Feindes zu neutralisiren, sie mußte, richtig benutzt, ben Feind zwingen, ben größten Theil seiner Kräfte zu entwickeln, während die schleswig-holsteinische Armee nur mit einem Theil sie zu vertheidigen brauchte und den übrigen Theil frisch erhalten konnte, um gegen den ermüdeten Feind vorzubrechen, wenn er den vereitelten Angriff ausgab.

Die Armee, welche aus 15 Linienbataillonen, fünf Jägercorps 12 Schwadronen Dragoner, drei 12pfündigen, vier Spfündigen, einer 24pfündigen Granat: und einer reitenden Spfündigen Batterie bestand, mußte solgendermaßen in dieser Stellung vertheilt werden.

Ucht Bataillone, circa 10,000 Mann besehen in zwei Tressen die Hauptstellung zwischen Ibstedt: Krug und dem Lang: See, eine Distanz von 3000 Schritte, die mit 48 Geschüßen besetzt ist. Fünf Bataillone stehen im ersten Tressen, auf dem verdeckten Weg am Juße der Anhöhe, drei Bataillone stehen hinter den Geschüßen etwas zurück auf der Höhe, wo sie völlige Deckung sinden.

Ein Jägercorps und ein Linien-Bataillon nebst einer Spfünbigen Batterie besegen Jostebt und entsenden die vorgeschobenen Bikets und Bosten, um die Annäherung des Feindes zu beobachten.

Ein Jägercorps und zwei Linien-Bataillone nebst einer Spfündigen Batterie besehen Welspang und die davor liegende Gegend zwischen den beiden Dörsern Fahrenstedt, entsenden eine Kompagnie Infanterie und zwei Geschütze nach der Furth bei Güldenholm und sechs andere Geschütze werden auf der Höhe unmittelbar süblich von Welspang postirt.

Ein Jägercorps wird in einer Tirailleurlinie längs bes Grabens von Jhstedt-Arug bis zum Gammellunder See und längs ber Inonbation bis Jübeck vertheilt und dieses bavon mit einer Kompagnie besett.

Eine Schwadron wird als éclaireurs gegen bie Treener und die Bollingstedter Aue, eine andere Schwadron nach Poppholz und auf die Missunder Straße zum selbigen Zwecke versendet.

In Reserve bleiben bei Neu-Berend vier Bataillone Infanterie, zwei Jägercorps, 10 Schwadronen, zwei Gpfündige, eine reitende und eine Granat-Batterie stehen, von wo der Abstand zur Hauptstellung 1/4, nach der Friedrichs-Kosonie 1/2 und nach Welspang oder Schaleby 3/4 Meilen beträgt.

Daß die vorhandenen Feld: und Kommunisationswege hinter ber ganzen Stellung von Welfpang bis Jübed und von der Reserve nach den verschiedenen Bunkten, wo sie mit eingreisen würde, gehörig erweitert und vollständig in Ordnung gebracht werden mussen, versteht sich von selbst.

Die Stellung ift eine rein befensive, in welcher man ben Feind festen Juges erwartet. Gin jedes Gefecht, welches vor berselben geliefert marb, fonnte nur ichaben, einestheils weil es die Truppen in der Stellung nöthigte, sich zum baldigen Rampf bereit zu halten, fie alfo unnöthigerweise ermudete, anberentheils weil es ben Muth bes Feindes steigerte, indem er mit Erfolg die Avantgarde zurücktrieb und foldergestalt schon fiegesfreudig gegen bie Stellung rudte, mabrend bie gurud: weichende Avantgarbe gerabe ben entgegengesetten Ginbrud bei bem hauptcorps hervorrief. In Willifens Fall mar bieß um so nachtheiliger, als fechs Bataillone feiner Armee noch nie im Feuer gestanden hatten und nun bas Burudbringen ber Berwundeten und die Bahl ber Tobten feben und hören mußten, ohne fich felbst in Aftivität zu befinden. Im Gegentheil, durch weit vorgeschickte Patrouillen und die ausgestellten Infanterieposten konnte man zeitig genug von bem Unmarich bes Feinbes benachrichtigt werben und mußte biesen ruhig herantommen

laffen, bis die 48 Geschütze ihm ein Salt! entgegen donnern wurden und bas Dorf Jostebt ihn mit bem Gewehrfeuer seiner Besatung empfing.

Die engen von boben Anicks eingeschloffenen Bege gwischen Bodlund und Belivang, fo wie die zwischen biefen Orten gelegene, gang mit einem Net von Anicks bebectte Gegend, machen einen stärferen Angriff bier gang unmöglich und ein ober zwei richtig geführte Bataillone konnen ben Bormarich einer feindlichen Rolonne bafelbit leicht aufhalten; es tonnte baber voraus: gesett werden, daß tein ernftlicher Angriff bort gemacht murbe, aber man vermochte auch mit Gewißbeit barauf zu rechnen, baß berfelbe, falle er versucht murbe, nur febr langfam fortidreiten tonnte. Die Detaschirung einer bedeutenden Starte weftlich ber Treene durfte ber Keind nicht magen, weil er fich bann bem aussette, bag bie ichleswig-holfteinische Urmee über ben gurudgebliebenen Theil vor ber Stellung berfiel und biefen nicht allein überwältigte, sondern den detaschirten Theil von Klensburg abschnitt und in die Marich binein brangte, mobei er jebenfalls feine Artillerie eingebußt, wenn nicht größtentheils bie Baffen hatte itreden muffen.

Nur bei Josiedt also konnte der Angriff ersolgen. Umsgehungen der schleswigsholsteinischen Aufstellung waren nicht möglich: es mußte nach vorbereitendem Geschünksamps im Sturmsschritt die Stellung genommen werden. Alles stand aber hier auf schleswigsholsteinischer Seite gedeckt gegen das seindliche Feuer, auch die 24 schweren Geschünke hatten ein ganz freies Feld auf mehr als 3000 Schritt vor sich, und kamen die seindsichen Kolonnen näher, dann schleuderten 48 Schlünde ihnen Kartätschen entgegen, die ihren Essett nicht versehlt haben würden.

Wenn die beiben Bataillone im Dorfe Joftebt jum Rudzug

gezwungen worden wären, blieb ihnen dieser ben Umständen nach entweber östlich ober westlich des Ibstedter Sees nach dem Grüder Holz, wo sie wieder Stellung genommen haben würden gegen ben Feind, der von Unterstolf ober Güldenholm tam, ober gegen die linke Flanke der Abtheilung, welche den Angriff auf das Wester Gehege machte.

Gesetz, dem Feinde gelänge es, sich Welspang's zu bemächtigen, so konnte er dies nur mit großem Berlust erreichen und hätte damit doch nichts gewonnen, denn das Jägercorps wich sechtend im koupirten Terrain nach Tolk zurück, während die beiden Linienbataillone und sechs Geschütze auf 1200 Schritt Entfernung eine fast noch stärkere Stellung am Auslauf des Tolker: in den Lang-See sanden, die der Feind nicht angreisen durste, weil er dann seinen Rücken den Jägern in Tolk preissgab, und den Jägern durste er nicht mit einer bedeutenden Stärke entgegen gehen, weil ihm der Rückzug über Welspang von den zwei Linien-Bataillonen und einer von der Reserve herbeigeholten Berstärkung verlegt werden konnte.

Eine betaschirte Brigade, wie bie des Oberst v. Scheppelern über Sollbroe und Silverstedt würde durch die aus der Reserve über Jübeck vorgehenden Bataillone und Schwadronen gänzlich abgeschnitten worden sein, und daher glaube ich hier mit der Behauptung nicht zu viel zu sagen, daß Willisen, wenn er ein praktischer General gewesen wäre, dem Feinde unbedingt eine gänzliche Niederlage hätte beibringen müssen. Führte dieser alle seine Kräfte bei Idstedt ins Gesecht, dann würde seine ganze Armee, moralisch gebeugt, dem schleskichen Angriss der Schleswig-Holsteiner nicht haben widerstehen können. hielt er bei der Hauptstellung nur das Gesecht hin, um nach seinen Flügeln zu betaschiren, so schwächte er jene solchergestalt, daß

Willisen mit ben im Wester Gehege und in ber Reserve vorhandenen 14 Bataillonen und 10 Schwadronen nebst ber frischen Artillerie ihn nicht allein zurückwersen, sondern bis nach Flensburg hin gänzlich zerstreuen konnte.

Die operirte bahingegen Willisen? In seinen theoretischen Ibeen von Desensive und Offensive besangen konnte er zu keinem Entschlusse kommen, wie er ben Kampf führen wollte. Er bereitete baher auch nichts vor; man muß fast glauben, baß er nicht einmal die vor der Stellung liegende Gegend selbst rekoginoseirt habe, sonst wäre es nicht zu begreisen, daß er solche Gesechtsanordnungen tressen konnte. Statt dessen ließ er eine Revue vor den beiben Mitgliedern der Statthalterschaft abhalten und solche Possen bicht vor dem feindlichen Anmarsch ausschleren.

Endlich tam der Tag heran und Willisen war noch in der Marschordnung. Eine vorgeschobene Avantgarde bestand aus vier Bataillonen, dem 5ten Theil seiner Stärke; die andern vier Fünstel verzettelte er in einer Stellung, die sich von Welspang dis hinter Bollingstedt auf Haide und Moorslächen über 20,000 Schritte ausdehnte und auf ½ Meile hinter sich lauter Desilés hatte. Die Folge davon war denn auch, daß weder Reserve noch zweites Tressen vorhanden waren, daß nicht einmal eine Verbindung zwischen den einzelnen Theilen des einzigen Tressens stattsand, daß ein in Unordnung gerathenes Bataillon den ganzen Plan zertrümmerte, salls ein solcher wirklich existirt hat, und daß troß partieller Niederlage und großen Fehlern die dänische Armee zu dem Siege gelangte.

Es ist viel über biese Schlacht geschrieben worben, eine einzige gute Recension ist mir nur vorgekommen, nämlich in ber allgemeinen Taktik von Rüstow, bem gegenwärtig bes beutenbsten Militärschriftsteller, weil sie ihre Bemerkungen mit

Gründen belegt. Der geehrte Herr Recensent würde es bei der Terrainbeschaffenheit noch viel mehr haben tadeln dürsen, daß Willisen einen koncentrischen Angriff vor der Fronte machen wollte. Es ist nämlich unmöglich, auf Wegen, aus benen man nicht herauskommen kann, die bald eine Front von acht, bald nur von 4 Mann erlauben, wo jeder begegnende Wagen ein Desilé bildet, das mit noch geringerer Front passirt werden muß, nur irgendwie eine Zeit für bestimmte Entsernungen sestzusehen. Nun ist aber jeder Knick, deren auf alle 100 Schritte einer oder mehrere vorhanden sind, eine Feldbesestigung, die genommen werden muß. Kanonen sind nicht zu verwenden, kaum sortzuschassen; wie will man bei solchen Verhältnissen auch nur annähernd ein Manöver berechnen, zu welchem aus verschiedenen Direktionen Truppenkörper zusammenwirken sollen?

Daß Willisen ein bloßer Theoretiker ist, beweist schon, daß er nach seinem Feldzuge in Posen nicht einsah, daß er für die Praxis nicht geschaffen sei; ferner, daß er, statt sein Augenmerk nach Uebernahme des Kommandos der schleswig-holsteinischen Armee auf die Bildung eines tüchtigen Stades zu richten, diesen ganz überging und sich mit Umbildung der Armee-Organisation besafte. In seinem Stade sand er daher auch keine Unterstühung, sondern nur widerstreitende Elemente und Ansichten. Die Sache würde ganz anders geworden sein, wenn der Chef des Stades, Herr v. d. Tann, der kommandirende General, und Willsen Chef des Stades gewesen wäre. Aus der Theorie des Letztern würde Ersterer vielleicht manches Gute herausgefunden haben und für die Ausführung war v. d. Tann ein ganz anderer Mann als Willssen.

Etwas muß man ihn allerdings bamit entschuldigen, — und Niemand tann bieß besser wissen als ich, — bag bie beiben

Mitalieder ber Statthalterschaft mit ihrer Manie, fich in Alles mischen zu wollen, ihn unftreitig oft unschlussig und verwirrt gemacht haben. Mit mir tonnten fie bieß nur burch Berbinberung in meinen Anordnungen treiben, bei Bonin murben fie noch etwas gurud gehalten, weil er ein frembherrlicher General mar; aber biefer arme Billifen, ben fie felbst gemahlt und angestellt hatten, ben mogen sie gewiß so geplagt haben, baß ibm oft die Saare zu Berge ftanden. Go benn auch mahrend ber Schlacht bei Ibstedt ritten ber Graf Reventlow und andere pornehme Berren, die weber bort etwas zu thun hatten, noch vom Rrieg etwas verftanden, berum, fragten und riethen Willifen dieß und jenes und ftorten baburch ihn fo, daß er, um fich nur von biefen Bummlern frei ju machen, bas Schlachtfelb verließ und nach bem linten Glugel ritt, von mo aus er ben Befehl jum Rudzuge gab.

Es ift mir immer ein widerstrebenber Gedante, bag Buichauer fich auf bem Schlachtfelbe einfinden. Mir Colbaten schlagen und, weil es unsere Pflicht ift, aber nicht als Gladia: toren jum Schaufpiel. Wenn Giner Urme ober Beine ober bas Leben verliert, fo thut er bieß fur's Baterland ober für eine rechtliche Ueberzeugung, die ihn in den Rampf treibt, aber wahrlich nicht, damit Neugierige feben follen, wie verstummelte Rörper aussehen. War baber Graf Reventlow nicht in bieser Abficht auf bem Kampfplate ericbienen, sondern aus höhern Grunden, und ftand feine Ueberzeugung fest, daß ein Rudzug nicht nöthig fei, fo hatte feine Bflicht ihm geboten, ben Stabs: chef, ben Kommandanten ber Artillerie und ben nachsten Bris gabefommanbanten, ber aufzufinden mar, zusammenzurufen, ihre Unsicht zu vernehmen, und falls diese mit der seinigen übereinftimmte, fraft feiner Stellung Willifen vom Rommando gu fuspendiren und cs herrn v. b. Tann zu übergeben. Aber ber Mann hatte, wo es barauf ankam, nie Charakterfestigkeit; mischte sich in alle Sachen, die er nicht verstand, und verstand nicht die Sache, die er verstehen sollte, um den Platz auszufüllen, den er übernommen hatte.

Wenn bie banische Armee sich hier eines großen Sieges rühmt, so fann man ihrem Felbherrn ben Ruhm bafür nicht zusprechen, benn bie Leitung ber Schlacht war ebenso kummerslich, als die Willisens. Beim ersten Mißgeschick gab ber General ben ganzen Plan auf und bachte nur an den Rückzug, schickte eine unbedingte Ordre zur Rückfehr an die Brigade Scheppelern und Besehle nach Flensburg, Alles zum Rückzuge einzuleiten.

hätte Willisen eine halbe Stunde länger gewartet, ehe er ben Besehl zum Ruckzuge gab, dann wurde die Ariegsgeschichte das Faktum zu erzählen gehabt haben, daß beibe kommandirens ben Generale in der Ueberzeugung, geschlagen zu sein, das Schlachtselb geräumt hätten.

Es ist unnöthig, hier mehr barüber zu sagen, sonbern ich verweise auf die vortreffliche Aritif in Rüstow's allgemeiner Tattif, wobei ich nur wiederhole, daß der verehrte Bersasser die Terrainverhältnisse noch nicht genug zum Nachtheile der Willisen'schen Unordnungen gewürdigt hat. Man hat es hier mit einer Gegend zu thun, in welcher man teine Truppenabtheilung auf turze Entsernung sieht, insofern man den Rauch des Pulvers nicht bemerkt, wo selbst der Laut des Geschüges, durch die vielen Knicke und Streuholzungen ausgesangen, oft aus ganz anderer Nichtung, als es der Fall ist, zu kommen scheint.

Napoleon stellte unter ben Hauptregeln für bie Rriegführung auch bie beiben auf: "Berachte nie beinen Feind, und wenn es auch nur Bauern find;" und ferner: "Sichere bir beinen Rudzug, bevor bu jum Angriffe ichreitest."

Sonderbar ist es, daß in den Kriegen in den Herzogthümern dieß immer unbeachtet blieb. So Michelsen, der bei Krusau gar nicht an den Rückzug gedacht und das hinter ihm beginnende Terrain nicht beobachtet hatte.

Bonin vor Fribericia verachtete seinen Feinb bergestalt, baß er an einen möglichen Ruckzug nicht glauben wollte, und that nichts, ihn für ben vorkommenben Fall vorzubereiten.

Willisen hatte auch nicht baran gebacht und bie Eiberübers gänge nicht gehörig besetht, so auch jede Berstärfung Friedrichs stadts gegen einen Angriff unterlassen.

Meinerseits sollte ich eine Befriedigung barin finden, bag Willisen gerade die Stellung mablte, um bem Keinde entgegengutreten, die ich zwei Sahre früher bagu außerseben, und gerade benfelben Weg zum Rudzuge mablte, ben ich gemablt batte. Doch standen die Cachen jest anders als zu jener Zeit; benn ich hatte taum 4000 Mann regulärer Truppen und Willifen hatte 26,000 Mann. Ich zog mich auf ben rechten Flügel ber ben Ranal besegenden Breußen gurud, um meine Truppen zu reorganisiren und zu verstärfen. Willisen konnte hinter ber Schlei fehr mohl bem Feinbe entgegentreten. Dagu bedurfte es aber eines ftarten Brudentopfe bei Miffunde und einer Befestigung Friedrichstadte. Beibes mar verfaumt. Die Schlei. bas Selter Noer und bie fich gegen Breckenborf erhebenden Boben boten ber gurudgebenben Armee eine fichere Stellung, um fich vom Rampfe zu erholen und bie Bereinigung mit bem über Miffunde gegangenen Theil zu bewertstelligen. Wenn bann bas Sauptquartier in Bredendorf etablirt marb, fo fonnte bie Borpostenlinie von Oberfelt bis Sollingstedt (2 Meilen) füblich

bes Bafferlaufe, ber burch bie beiben Dorfer Reibe geht, bas gange ebene Terrain, welches aus Moor und Saibe besteht, fehr aut beobachten und bei jeder annoncirten Unnaherung bes Reindes tonnte Billifen bervorbrechen, um ihn gu übermaltitigen, weil ber Jeind allezeit ein bedeutendes Korps gegen Diffunde vorschieben mußte, um ein Borbringen von borther gu verhüten. Willisen hatte ben Treene : Uebergang bei Solling: ftebt mit einigen Bataillonen besethen sollen, die jederzeit von ihm unterstütt zu werden vermochten und fich im schlimmsten Falle entweder auf ihn, öftlich der Treene, oder auf Friedrichs: stadt, westlich bes Fluffes, gurudziehen tonnten. Bei einer fol= den Aufstellung murbe er gang Schwansen, ben banifden Bohlb, bie Suttener und Sohner Sarbe, einen Theil bes Amtes Sufum und die Landschaften Giberftedt und Stavelholm gegen feindliche Offuvationen gebedt haben. Er that aber nichts bavon. sondern ging hinter die Linie von Edernforde, Wittensee und ber Corge gurud.

Es singen nun wieder die Hädeleien mit der Statthaltersschaft an, man wollte immer klüger sein als der kommandirende General, hörte auf alle albernen Pläne, Borschläge und Räsonsnements Unwissender und Untergebener und brachte den armen Theoretiker in solche Klemme, daß er, um sich Luft zu machen, seine Entlassung andot. Diese nahm man halb und halb an, stellte indeß Alles wieder so auf Schrauben, daß Willisen einslenken kund die Folge hiervon war ein Angriff auf Missunde. Reuer Unsinn.

Die Stellung ber banischen Armee hatte von Edernförbe über Missunde, Schleswig, Gollingstebt, Gusum, Friedrichsstadt bis Tonning eine Ausbehnung von nahe an 9 Meilen. Willissen bagegen stand im inneren Kreis bieses Bogens auf einer

Linie von ungefähr 41/2 Meilen, er fonnte alfo überall ber Gin Scheinangriff auf Friedrichsftadt an einem Stärfere fein. Tage, auf Miffunde am nächsten, auf Sollingftebt am britten ober vierten wurde einestheils ben banifden General genothiat haben, an allen Sauptpunkten seine Truppen zu verstärken und feine Sauptmacht baburch zu ichwächen, anberntheils burch forcirte Sin = und Bermariche fie febr zu ermuben. Dann batte Willisen mit feiner gangen Rraft gerabe auf Schleswig losgeben tonnen. Es batte ihm babei gelingen muffen, ben fo weit gerstreuten Beind zu werfen und in Rlensburg zugleich mit ihm angutommen, ebe bie betaschirten Theile biefen Ort erreichten, wodurch ihm ein rühmlicher Sieg nicht ichwer geworben mare. Statt besien mard immer von den großen Berichangungen gefaselt, die bei Schlesmig errichtet maren, als ob auf die Ausbehnung einiger Meilen folde unüberwindlich fein fönnten, und als ob es gefährlich fei, einen Sturm zu magen, wobei wir Todte verloren? Statt beffen wird nach dem abaeichlagenen Berfuch, ben Brudentopf von Miffunde zu nehmen, ber Schandfled bes gangen Rrieges angezettelt, nämlich ber Unariff auf Friedrichestadt, eine in ber Marich belegene, mit tiefen und breiten Ranalen umgebene Stabt, ju welcher nur ein Deich und eine mit breiten und tiefen Graben begrengte Landftraße führte. Wollte man fich ihrer bemächtigen, so mare bieß gleichzeitig mit dem Angriff auf Miffunde badurch zu bewertftelligen gemesen, bag man einen Angriff auf Sollingftebt gemacht hatte: die Befapung Friedrichstadts, in ber Beforgniß, abgeschnitten zu werden, ohne Aussicht auf balbige Sulfe, hatte fich bann vielleicht bis auf eine unbedeutende nachgelaffene Befatung gegen Sollingftebt begeben. Gin Bataillon, westlich von Friedrichaftadt über die Giber gefest, murbe fich nun leicht der

Stadt bemächtigt haben. Ober man mußte 3 bis 4 Batgillone zwischen Tonning und Friedrichstadt über die Giber merfen und ben Angriff von beiben Geiten fo machen, baß eine Ueberraidung bamit verbunden mar. Statt beffen murbe bie Sache erst lange in Rendsburg berumgeflaticht, bann por Friedrichstadt vorbereitet und endlich in jeder Beziehung mangelhaft ausgeführt. Die eigene Stadt marb gur Balfte nieber = und in Brand geschoffen, es blieben unnüberweise viele Tobte auf bem Blate und die Zuversicht ber Danen marb nur erhöht. Wem bie Schulb auf bem Gemiffen haftet, biefe Schandthat erbacht ju haben, ift nie befannt geworben. Gie mar Willifen über ben Kopf gefommen. Das Bublitum schob sie zulett bem früher hochgepriesenen Major Aldoffer auf die Schultern, und biefer herr reiste baber zulett noch von unlieben Wünschen bealeitet. jum Lande hinaus. hiermit endeten die Unternehmungen ber fcbleswig : holfteinischen Urmee und Willifen ging Unfange Degember fort; gedrängt, etwas Enticheibendes gu unternehmen, legte er sein Rommando nieder und v. d. Horst ward mit dem: selben betraut. Jest geschah gar nichts.

Es hatte also die provisorische Regierung ihren General fortchikanirt und die Statthalterschaft versäumt, den von ihr vorgefundenen sest zu engagiren; er ward ihr entzogen durch seinen Landesherrn. Den von ihr selbst erwählten hatte sie entweder zu leichtsinnig erkoren oder zu verkehrt behandelt, so daß er lieber Alles aufgab, als daß er sich dieser Bevormundung unterwarf. Sie entließ ihn ohne einen anderen zu haben, der die Armee zu führen verstand. Dabei muß nicht übersehen werden, daß gar kein Generalstab vorhanden war, der die Sache in gehörigem Geleise zu halten wußte. Man kann sich des Lächelns nicht enthalten, wenn man die Persön-

lichkeiten aufzählt, welche Stellen im Generalstabe ausfüllten, man vermag aber auch die Thränen kaum zurückzuhalten, wenn man daran denkt, wie dieses Alles hätte anders sein können und müssen, im Falle wirklicher Patriotismus skatt Egoismus, Berstand skatt Unverstand, System skatt Wankelmuth und Experimentirlust die Angelegenheit der Herzogthümer geleitet hätte. So traurig endeten die Anstrengungen und Opfer, welche das Land zur Ausrechthaltung seiner alten wohlerwordenen und anserkannten Rechte gemacht hatte!

Bum letten Male tomme ich hier wieder auf den Verfasser ber "Denkwürdigkeiten" zurück, der nach seiner Tarstellung der Schlacht bei Colding ausruft: "So war also der Feind von der jungen schleswig-holsteinischen Armee geschlagen!" Ich frage ihn, ob denn nicht die dänische Armee eben so jung war? Volle Anerkennung muß man den Dänen für das lassen, was sie geleistet haben, besonders in Bezug darauf, daß sie ganz auf sich selcht beschränkt waren, während die Herzogthümer die Hülse von fast ganz Deutschland in Wassen, Ossicieren, Mannschaften und sonstigen Bedürsnissen erhielten. Als im Jahre 1851 die Sache endete, besand sich die dänische Armee in guter Zucht und Ordnung, während die der Herzogthümer, in sich selbst eigentlich ausgelöst, ohne Zucht und Ordnung sich darstellte.

Das Land selbst erlag ben brüdenben Abgaben und Jebermann war bes unnühen Treibens überdrüssig. Hätten bie Dänen bamals gesagt: Wir haben uns um Recht und Unrecht geschlagen, wir haben gesiegt, aber wir wollen verzessen, wenn ihr mit uns wieber in alter Weise leben und eine Bestimmung treffen wollt, baß wir auch für die Zufunst zusammenbleiben können — bann hätte Alles in beiben Herzogthü-

mern zugegriffen, und für immer wären die Lande glücklich und ruhig beisammen geblieben. hier tam aber die geschichtliche herrsch : und habsucht der Dänen zu Tage, die ihnen bereits England, die Oftseeländer, Schweben und Norwegen gekostet hatte, und der Bruch ward vollständig.

Reder Menich muß fich hierbei die Frage aufmerfen, welden bentbaren Bortbeil bie banische Monarchie bavon haben fann, bie Bergoathumer aus ihrer bisberigen einigen Stellung su bringen? Bon einer Theilung war nicht die Rebe, von einem Eintritt Schleswigs in ben beutschen Bund tonnte ohne Danemarts Buftimmung ebenfo menig bie Rebe fein. Das Berhältniß Solfteins jum beutschen Bunbe ift fur Danemark aludlichermeife nur geeignet, beffen fübliche Grenze ficherzustellen, und basselbe hat ihm nie Ungelegenheit verursacht, so lange es die Rechte ber Bergogthumer unangetaftet ließ. Die Bufrie: benheit in ben Bergogthumern mit ber Regierung mar bis gum Jahre 1848 eine Stuße für ben banischen Thron. Es ift und bleibt folglich blos die Begierbe ber banifchen Stellenjager, welche Schleswig von Solftein trennen wollen, um ungehindert banifche Sprache, banifche Befete, banifche Befchaftsführung bafelbst einführen gu tonnen, und auf folche Beife bie Unstellung in ben einträglichen Memtern und Pfrunden Schleswigs für fich und ihre Ungehörigen zu gewinnen.



## XXIII.

## Shluß.

Die traurige Geschichte ber Herzogthumer seit bem Jahre 1848 ruft manche Restettion hervor, und mein persönliches Schickal gab mir bazu oft Gelegenheit, solche anzustellen.

Woran scheiterte biese gerechte Sache so volltommen?

Die Schuld hieran tragen zwei Erscheinungen. Bor MUem, meil die provisorische Regierung sich bemühte, ber Erhebung einen Unftrich von beutschem Freiheitstampf zu geben, ftatt einfach auf bem Standpuntte bes alten Rechts fteben gu blei= ben. Sierdurch entfrembete fie erft ben nördlichen und baniichen Theil Schleswigs, brachte bie Kabinette, melde nie aufgehört hatten, antiliberal ju fein, auf ben Gebanten, daß man fich Infonsequengen und späteren Ungelegenheiten aussehen tonnte, falls man zu viel fur bie Sache ber Bergogthumer thate, und ichredte alle außerbeutichen Sofe gurud, fich biefer fogenannten Infurgenten anzunehmen. Das andere Sauptagens gegen bie Sache ber Bergogthumer war ber Raifer Nitolaus, ber barin eine vortreffliche Gelegenheit fand, Rußland eine Erpectance auf die banischen Safen zu verschaffen und burch die Wiebererwerbung Solfteins einen Sit am Bunbestag gu gewinnen. Diefer Mann, ber in Duntel und Berrichfucht befangen, ebenso wenig Berftand hatte, als er viel Charafterftarte bejaß, ber in seinem eigenen Staate jein reiches Relb fur bie Musübung ber schönsten und höchsten Regentenpflichten gefunden

hätte, verfäumte biese letteren auf die unverantwortlichste Beise, um seine Finger in alle Angelegenheiten anderer Staaten zu stecken, die ihn durchaus nichts angingen. Es sollte allen Resenten die genauere Betrachtung des Endes dieses Despoten gewiß eher zum warnenden Beispiele dienen, statt daß sie noch immer seine Anmaßungen, seinen Stolz und seine Herrschsucht bewundern.

Wie enbete biefer Cjar?

Das Einzige und Sauptfächlichfte, welches er mit Gifer in feinem Reiche betrieben batte, war die Bilbung feiner Urmee. Allerbings gingen feine militärischen Renntniffe und Ginfichten nicht über ben Genichtsfreis eines Cubaltern : Officiers hinaus, wie fein Feldzug im Jahre 1828 bewies; aber er hatte boch mit anhaltendem Gifer ber ruffischen Urmee eine höhere Musbilbung zu geben gesucht. Es fommt im Jahre 1853, 54, 55 ber Rrieg im Drient, und fiebe ba, die gange Sache bricht an allen Enden zusammen. Gin Theil ber Urmee eriftirt gar nicht. Generale, welche bie Truppen außerhalb bes Barabeplages fuh: ren fonnten, find feine vorhanden; ein Drittel ber Urmee ftirbt aus Mangel und Entfraftung auf ben Marichen, furz, die gange Glorie bes Barabefaisers gertrummert vor ben ebenfalls nicht befonders geführten Urmeen ber Alliirten. Nitolaus ftirbt vor Merger und fein Nachfolger findet bas Reich in feiner Abminiftration und feinen inneren Berhältniffen foldergestalt vernach: läßigt, bag er eine grundliche Reform für feine erfte Bflicht halt.

Dieses waren also bie Thaten bes Mannes, vor welchem fast alle beutschen Fürsten sich in ben Staub beugten und ben sie priesen, mährend sic es gleichzeitig für die größte Ehre hielten, von ihm gepriesen zu werden. Kaum war er todt, so wendeten sie sich wiederum bessen Widersacher mit gleicher

Devotion zu, und dieser Widersacher ist der französische Kaiser, ber Resse des Mannes, der ihre Bäter wie Schulzungen behanzbelt hatte, dessen ganzes Geschlecht in dem Friedensschlusse und den Berträgen von 1814 und 1815 von jedem Rechte auf einen Thron ausgeschlossen worden war. Welche hebel liegen aber dieser Erscheinung zu Grunde? Das Gesühl der Schwäche bemächtiget sich der Souveräne; sie klammern sich an jeden mächtigen Despoten, um Unterstühung gegen ihre Unterthanen zu sinden, wenn diese auf Ersüllung der ihnen wiederholt verssprochenen freien politischen Institutionen dringen sollten.

Warum versprachen bie beutschen Fürsten im Jahre 1813 und 1814 mehr Freiheit? Weil sie ber Hulfe ihrer Unterthanen bedurften, um ihre Herrschaft wieber zu bekommen ober sie zu erhalten.

Warum hielten sie nicht ihr Versprechen? Weil die Gefahr gegen außen verschwunden war und sie viel angenehmer sich zu befinden hofften, wenn sie allein über die Staatsgelber disponirten, als wenn unbequeme Abgeordnete ein Wort mitsprechen durften.

Warum regte sich ber öffentliche Unmuth im Jahre 1830? Weil Alles wieder in den alten Schlendrian verfallen war und man aus dem Verhalten Frankreichs erkannte, daß man der Reaktion Grenzen zu setzen im Stande sei. Sogleich gaben die Regierungen nach und versprachen Besserung, aber die alte Geschichte ging wieder ihren Gang. Hosseute und Speichelleder bekamen einträgliche aber auch einflußreiche Stellen, zeigten sich natürlich diesen nicht gewachsen, blieben aber boch darin. Run schlug die Stunde des Jahres 1848 wie ein Blitz aus blauem himmel drein. Regenten wurden weggejagt oder ließen davon, den andern schrie der Pöbel etwas unter den Fenstern

zu und sogleich ward Alles versprochen, ja viel mehr noch als jemals verlangt ward. Was aber ward bavon gehalten? Nichts!

Das boje Gemiffen über folche heillose Wirthichaft, bas ift ber Zauber, welcher bas fogenannte rothe Gefpenft herauf beschwört, die Fürsten zu geängstigten Geistersehern umschafft und bagu treibt, fich ber Anute im Often ober bem Scepter im Beften anzuklammern. Rann es unter folden Berhältniffen Bunder nehmen, daß die beutschen Fürsten, als fie nur erft wieber vom Schreden von 1848 gur Befinnung tamen, bie Sache ber Bergogthumer, die in fich gang tonfervativ mar, mit Scheelen Augen betrachteten und fürchteten, die Regentenrechte überhaupt möchten leiben, falls man ben König von Danemart eines Migbrauchs berfelben zeihe? War es ein Bunder, baß biefe felbigen Fürften fich bem Willen bes Anutenfaifers gang unterthänigst beugten? Saben boch viele unter ihnen im Jahre 1848 mir bie ichonften Briefe geschrieben und fich es als eine gang besondere Begunftigung außerbeten, einen ober ben anderen Brotegé unter mein Rommando stellen zu burfen u. b. m. Damals glaubten fie, baß ich ihnen gefährlich werben tonnte; als ich fpater gang aus allen politischen Berhaltniffen berausgetreten mar, ba beeilten fie fich, mir überall ben Ruden gu fehren, für mich allerdings die liebste Seite, welche ich von ihnen seben mochte. Sturzten fich nicht im Jahre 1849 von jebem beutschen Fürstenhause, mit Ausnahme Desterreichs, einige Mitglieber an ber Spipe ihrer Truppen in die Bergogthumer binein? und 1850 marb biefe Sache ichon von Allen verlaffen!

Breußen, bas vom beutschen Bundestage mit ber Bahrung ber Rechte ber Herzogthumer betraut war, bessen specielles Interesse es sein mußte, biese beutsche Sache zu versechten, um in Deutschland immer mehr Anhang sich zu verschaffen, wie hat dasselbe diese Angelegenheiten nach und nach unter dem imaginären Druck Außlands vernachlässigt und verdorben? Dank seinen für seine Hüssen sur 1848. Hätte es uns damals einen fähigen Diplomaten statt des einfältigen Wildensbruch geschickt, es würde nie zum Kriege gekommen sein. Hätte es Wrangel gehörig instruirt, dann würde der Krieg schon 1848 beendet worden sein. Aber 1849 sing die saule Geschickte schon an. Damals hatte aber Manteussel schon im Ministerium seinen Sit und mit ihm war jedes rechtliche und mannhaste Gesühl aus der preußischen Regierungspolitik verschwunden. Desterreich hatte genug mit sich selbst zu thun und, in der ganz salschen Centralisationspolitik besangen, konnte es unmöglich der Unabhängigseit der Herzogthümer, dänischen Centralisationspolitik besangen, könnte es unmöglich der Unabhängigseit der Herzogthümer, dänischen Centralisationspolitik besangen, könnte es unmöglich der Unabhängigseit der Herzogthümer, dänischen Centralisationspolitik besangen, banischen Centralisationspolitik besangen, könnte es unmöglich der Unabhängigseit der Herzogthümer, dänischen Centralisationspolitik besangen, könnte es unmöglich

Mar es benn ein Munber, daß biese gerechte Sache, von ihren eigenen Lentern in eine ichiese Bahn gebracht, an ber Schwäche beutscher Kabinete und ben ruffischen Intriguen ftranbete?

Die Sache ber Herzogthümer scheiterte; aber was hat Dänemark gewonnen? Gine unsichere Herrschaft über eine seinblich gestimmte Bevölkerung; eine vergrößerte Staatsschuld, ein höheres Budget, um mit Gewalt zu erhalten, was früher gutwillig gehorcht, und die Berwandlung aus einer souveränen Macht in einen Pförtner des europäischen Areopags. Etwas Anderes ist Dänemark jeht nicht. Dänemark war früher ein Wahlreich. Mit Hülfe der Demokratie Kopenhagens vernichtete der regierende König das Wahlrecht des Landes und das Erbercht mit weiblicher Succession trat an die Stelle der freien Wahl. Die Intrigue eines Weibes wollte hiervon Vortheil ziehen und dem vorhandenen Gesehe seinen regelmäßigen Gang

nicht lassen; dieß bewog Christian VIII. in die Erbrechte auf die Krone einzugreisen. Die Folge davon ist jest, daß die weibliche Erbsolge zum Bortheil Rußlands abgeschafft, daß aber auch gar tein Recht in der Erbsolge mehr verhanden ist; serner, daß ein beliedig zusammengesetzer und berusener Diplomaten-Kongreß den dänischen Thron besetzt, also Dänemart eigentlich ausgehört hat, ein souveräner Staat zu sein. In dieser Lage und selbst als Pförtner der Ostsee muß es sich gesallen lassen, den Thron mit dem Individuum besetzt zu sehen, welches sich am leichtesten von Rußland leiten lassen will.

Solchen Inhaltes und Resultates erfreut fich ber Londoner Tractat vom 8. Mai 1852, wie es ber Diplomatie beliebt hat, ihn ju nennen, benn weiter als ber Rame ift Tractatahnliches nichts barin. Es fann unmöglich eine Uebereinfunft gwi= ichen einigen Diplomaten, eben weil solche bie verhanbelnben Berjonen find, bas Rejultat ihrer Berhandlungen zu einem Tractat ftempeln. Bei einem Tractat muß ber verhandelte Gegenftand ein Bergleich zwischen zwei ober mehreren Regierungen über Territorialaustaufch, Sanbelsvereinbarung ober anbere gegenseitige Bervilichtungen fein. Davon ift aber bier nicht die Rede, sondern es ist ein Arrangement, welches einzig und allein die Successioneverhaltniffe jum banischen Thron betrifft, also ber Gegenstand eines Familienvertrage gemejen mare und ber Anerfennung ber Landesvertretung bedurft hatte, frembe Sofe aber burchaus nichts anging und benfelben unbefannt mar. Es hatten in Spanien, Schweben, Bortugal, Franfreich, Braunichweig Beränderungen in ber Thronbesetzung burch Gewalt: thätigkeiten ftattgefunden, aber allezeit mar dieß eine innere Landesangelegenheit ober ein fait accompli geblieben, bas von ben fremben Mächten angenommen ober anerfannt murbe. Beim

Streite gwifden Danemart und ben Bergogthumern banbelte es fich burchaus nicht um die Erbfolge, sonbern um bas gegensei= tige Berhältniß biefer Lander unter fich und zu einander. Darüber wird im sogenannten Tractat gar nichts gesagt; es beißt blos, "um die Monarchie in ihrer jegigen Größe besteben gu lassen", an beren Auflösung ja Niemand gebacht hatte. bie Erbfolge wirklich zweifelhaft gemesen, bann fagte jebes vernunftige Rechtsgefühl, daß die Erbberechtigten die Sache unter fich zuerst abzumachen suchen mußten, und falls fie fich barüber nicht vereinigen fonnten, bann erft mare es Sache ber von ben Intereffenten bagu aufgeforberten Machte gemesen, einen Bergleich zu vermitteln, ber bie Genehmigung sowohl ber Familienmitglieder als ber Lanbesvertretung erlangte. 3meifelhaft waren bie Bestimmungen ber Erbfolgegesete gum Thron Dane: marks und ber Herzogthumer aber gar nicht; fie maren blos für den Augenblid ungewiß, weil es von den etwaigen frühe: ren ober fpateren Tobesfällen einzelner Individuen abhing, welche Branche bie nächste zum Throne berechtigte fei. ner mare noch ein anderer Beg offen gemefen, falls es fich in Wahrheit um Recht und Gerechtigkeit gehandelt hatte. war fein anderer, als auf bas alte Wahlstatut von 1448 gu: rudzugeben, ben Gewaltstreich von 1660 nebst bem baraus ent: sprungenen Erbaeses von 1665 zu annulliren und unter fammtlichen männlichen Nachtommen Christian bes I. zu mählen. Bergogthumer, wenn man ihnen ihre bisberigen Berhaltniffe fichergestellt hatte, murben fich leicht mit Danemart bieruber verständigt haben, aber gegen jebe vernünftige Ordnung ber Thronfolge stritten ohne Ausnahme die verschiedenartigen Bartei: Intereffen. Die bureaufratische Demofratie in Dänemark wollte die Incorporation Schlesmigs burchfeten, und ba bie Erbgesete bie Bereinigung ber Bergogthumer theilmeife ficherten, fo munichte fie biefelben ju vernichten. Die coanatisch beffischen Erben faben in ber Befinnung ber Danen gegen fie ju menig Sicherheit, um es auf eine Abstimmung antommen Der Raifer Nitolaus fürchtete bie fich in Danemart su laffen. bahnbrechenben freien Berhältniffe und hoffte bie von feinem Saufe 1773 aufgegebenen Erbrechte auf bie Bergogthumer wieder geminnen gu fonnen. Während nun ber beutsche Bund und Danemart fich über bie Rechte ber Bergogthumer ftritten und die Bermittelung Englands angenommen hatten, beliebte es bem Raifer Nitolaus, ben Pringen Chriftian von Gludsburg und ben banischen Diplomaten Reet nach Barschau gu bescheiben und baselbst gang unberufen ein Brototoll zu verfassen, nach welchem er fich felbst erft Erbrechte auf bie Bergogthumer anmaßt und ferner fich berausnimmt, über die Befegung bes banischen Thrones zu bestimmen, fo aus Machtvolltommenheit, als ob er- Alleinherricher in Europa fei. Wäre in bem Manne auch nur eine Spur von Gerechtigkeiteliebe gemefen, fo murbe er ftatt beffen als Mitglied bes Olbenburger Saufes versucht haben, burch Busammenberufung aller Erbberechtigten eine Ueber= Es murbe Allen baselbst frei gestanden einfunft anzubahnen. haben, ihre Rechte vorzutragen, und ein folder Familienkongreß hätte am Enbe eine Enticheibung abgeben fonnen.

Ein solches wurde inbessen ben russischen Planen ebenso wenig als ben geheimen Absichten ber banischen Bureaukratie zugesagt haben. Der Charafter und die Eigenschaften bes Brinzen Christian von Glücksburg wurden bei bessen Anwesenheit in Warschau näher geprüft und ben beabsichtigten Zweden entsprechend gesunden. Das Warschauer Protokoll (Anlage 15) war also bas unmittelbare Resultat dieser Prüfung, und ge-

nügte seinen Bersassern, sowie der Diplomatie überhaupt in jeder Beziehung, um es zur Grundlage und zum Vorbilde des später daraushin entworsenen Bertrages von London zu machen. Man kümmerte sich durchaus nicht darum, ob und wie viele der Erbberechtigten durch diese russische Willfür überzgangen seien, ob sie abgefunden wären, ob Hauszund Erbzrechte, Landeszund Familienrechte dadurch verletzt oder umzgestoßen würden. Es handelte sich einsach darum, Alles zu beseitigen, was dieser für so passend gefundenen Wahl des Prinzen Christian im Wege stand, und es wurde nur angedeutet, daß der König von Dänemart es übernommen habe, die betressenden Erbberechtigten zu entschädigen. Im Londoner Tractate vom 8. Mai wurde jedoch die Entschädigungsfrage mit Stillschweigen übergangen.

Dennoch war dieß vom Standpunkte der Diplomatie nur der kleinste Theil des sehlerhaften Bersahrens; denn viel wichtiger für Europa sind die Konsequenzen, die aus diesem Protofoll gezogen werden können und theilweise schon gezogen sind. Borstehend bemerkte ich, daß die verschiedenen Thron- oder Erbentsehungen in Europa als geschehene Thatsachen betrachtet oder anerkannt worden seien, ohne daß sich die Gesammtheit darein gemischt hätte.

Am Wiener-Kongreß handelte es sich nicht um Familienverhältnisse, sondern um Ländervertheilungen, um Wiederbesetzung der verschiedenen Throne durch Bertheilung oder Austausch einzelner Provinzen zc. Die Besetzung des griechischen Thrones ward durch europäische Uebereinfunst sowohl, als die des belgischen entschieden; allein dabei kam in Betracht, daß beide neucreirte Staaten waren, und ersterer als christlicher Staat der Pforte gegenüber einen allgemeinen europäischen Schutz finden

mußte, und baber einer europäischen Billigung bedurfte. Bei Belgien war es ein noch wichtigerer Grund, weil die Gesammt: beit ber in Wien 1815 vertretenen Machte bem Saufe Oranien Belgien garantirt hatte, auf beffen einzelne Theile verschiebene Univruche bestanden, Die, wenn es fich von Solland trennte. wieder erhoben werden tonnten. Es mußte baber Curopa wieber barüber entscheiben und bem neugebilbeten Staat einen Berricher geben, beffen Saus bann bas von Allen anerfannte Recht zur Regierung befame. Eben beghalb murbe es nöthig. baß diese Bahl erft die Bestätigung burch die Abstimmung ber Rammern erhielt. Es war alfo in beiben Källen feine Rebe von Erbstreit ober gefranften Rechten, sonbern von neugebilbeten Staaten und Ginfetung von Regenten auf neu entstandene Throne. Im Londoner Tractat mar von allem biefem nicht bie Rebe, die Staaten, um die es fich hier handelte, geborten zu ben ältesten Europas; ber Thron mar nicht ledig, sondern fogar ber unbestrittene Erbe beffelben vorhanden; es handelte fich um innere Berhältniffe ber Monarchie, und baraus machte man vorgeblich einen Successionestreit, um fich Rugland gefäl: lig zu zeigen. Gin Diplomaten-Rongreß maßte es fich an, gehn Erbberechtigte ju ignoriren und ben eilften als Thronfolger gu Welche Folgerungen find hieraus zu gieben? proflamiren. Erftlich, bag bas Recht von Gottes Gnaden nicht mehr exiftirt (benn bieses tann boch nur bedeuten, bag berjenige, ben Gott in bem Erbrecht bat geboren werben laffen, nicht burch menschlichen Beschluß ober physische Gewalt baraus verbrängt werden barf). Zweitens, bag ein ober ber andere Macht= haber, ber einen Thron zu seinem Bortheil ober nach seiner Laune anders befett wunscht, bas Recht hat, im Berein mit andern Mächten die Neubesetzung vorzunehmen. Drittens,

baß es ben Unterthanen gleichfalls freisteht, ihre Gerricher zu entlassen ober zu vertauschen; benn am Ende haben biese boch bas größte Interesse babei, wer auf bem Throne ihres Landes sitt.

Dieser sogenannte Londoner Tractat ist also eine völlige Umwälzung bes bisherigen Legitimitätsprinzips, und es ist ganz wunderbar, wenn nach diesem Tractat Kaiser, Könige, Fürsten und Diplomaten über die Borgänge in Italien sich noch mißbilligend aussprechen.

Es ist hier vielleicht nühlich, noch etwas genauer in biese Sache einzugehen, weil so widersprechende Ansichten darüber vorhanden sind. Mit welchem Rechte oder unter welchem Borwande ward der Nächstberechtigte nebst seinen Kindern, der Herzog von Augustendurg, bei der Successionsbestimmung übergangen? In Dänemark heißt es, weil er Preußens Hülfe ansgesprochen habe; die Diplomaten sagen, weil er Theil am Austruhr (?) genommen habe. Daß dieß beides, und was sonst noch behauptet werden mag, leeres Gerede ist, beweist Nachstehendes.

Der Herzog ersuchte ben König von Preußen, eine Erklästung zu geben, die nach beiben Seiten (Dänemark sowohl, als den herzogthümern gegenüber) zur Beruhigung dienen solle. Dieß war an sich gewiß keine tabelnswerthe Absicht, und um so weniger, als Preußen vom Bundestage mit der Wahrnehmung der Rechte der herzogthümer betraut war. Daß der herzog sich in den herzogthümern während der Jahre 1848, 49, 50 aufbielt, mag allensalls untlug gewesen sein, aber ein Versehen oder gar Verbrechen kann ihm deßhalb nicht vorgeworsen werden; denn er hatte seine Besitzungen dort und blied solglich nur im Lande, wo er zu hause war. Daß er sich abwechselnd bei den Deutschen und in Rendsburg zeigte, sagt ja nichts, da er nirgends etwas beschlen oder anordnen sonnte.

Die Behauptung der Diplomatie, daß der Herzog Untheil an dem Aufruhr genommen hätte, ist noch ungegründeter; denn wo war der Aufruhr? Doch wohl nicht in den Herzogthümern, für welche der deutsche Bund mit seinen 37 souveränen Herreschern in die Schranken trat? Deren Erhebung sofort vom Bunzbestage gebilligt und ermuthigt ward? Also auch dies ist bloße Erdichtung. Was wäre nun natürlicher gewesen, als den Herzog aufzusordern, sich wegen solcher Beschuldigungen vor einer dazu außersehenen Kommission zu rechtsertigen oder auf irgend eine andere Weise die Wahrheit zu ergründen?

Es hätte aber sehr schlecht in Rußlands Pläne gepaßt, wenn bem Herzog nichts vorzuwersen gewesen wäre. So leichtsinnig geben die Diplomaten zu Werke! In einem andern Falle wurde ganz anders versahren; nämlich: als im Jahre 1814 Dänemark im Kieler Frieden Korwegen an Schweden abtrat, war der damalige Prinz Christian Friedrich, später König Christian VIII., Statthalter in Norwegen und kommandirender General daselbst. Als er den königlichen Beschl erhielt, das Land den Schweden zu überliesern, verweigerte er den Gehorsam, erklärte Norwegen sür ein unabhängiges Königreich, sich selbst zum Könige, gab dem Lande eine Bersassung (die höchste Machtvollstommenheit eines Regenten), ließ sich krönen und salben und die norwegischen Truppen den Sid der Treue schwören.

Alls diese Unternehmung ein für den Prinzen sehr trauriges Ende nahm und er nach Dänemark zurücksehren mußte, wollte der König Friedrich VI. ihm für diesen aufrührerischen Att seine Erbrechte absprechen und ließ, da er selbst in Wien beim Kongreß war, durch die Königin dem Staatsrathe die Sache vorlegen. Dieser gab aber einstimmig die Entscheidung ab: daß ein königlicher Prinz durch solche Hand:

lungen nicht feiner Erbrechte zum Throne verlustig gehen könne. Precedenzien, Fürsten- und Hausrechte,
Staatsrechte und Staatstlugheit, dieß Alles schien den Diplomaten, die den Londoner Tractat sabrizirten, unbesannt; denn
Rußland wollte, daß es so sein sollte, wie das Warschauer Prototoll es bestimmte, und so unterzeichneten denn im
Londoner Vertrage am 8. Mai 1852 die Vertreter
der europäischen Großmächte in seierlicher Sitzung
das Todesurtheil aller bisher heilig gehaltenen
Legitimitäts-Grundsätze und eröffneten die Bahn,
auf welcher sich die Politik Europas jett sicher fortbewegt und
künftig immer schneller fortbewegen wird.

Wenn auf die Folgerungen aus biefem faubern Aftenftud hingebeutet wurde, barf hier auch eine Intonsegueng, die babei porleuchtet, nicht unbemerkt bleiben. Ich empfing 1848 nebst manden anderen Beweisen ber Unerkennung vom Könige von Breugen ben Militärverbienstorben mit einem Diplom, in welchem meine Verdienste um bas Baterland hervorgehoben mur= ben u. bgl. m. Bier Jahre fpater, mahrend welchen ich als Privatmann lebte und weber an politischen noch biplomatischen Ereignissen, noch sonst an einer öffentlichen Demonstration Theil genommen, ja nur furge Zeit in meinem Baterlande mich aufgehalten hatte, läßt ber Konig von Breugen burch feinen Gefandten eine Afte unterzeichnen, bergufolge ich für bicfelbe Sache, für welche er mir ben Orden gegeben bat, exilirt bleibe! Ja, er läßt einen Tractat unterzeichnen, nach welchem mir meine aus Gottes Gnabe geworbenen Erbrechte entwendet merben, mahricheinlich megen berfelben Sache, für bie ich als um's Baterland verdienter Mann beforirt wurde. Ich habe es freilich nie erfahren, warum ich exilirt, enterbt und verfolgt worben

bin; benn mir ift barüber nichts, auch nicht bas Minbeste offiziell mitgetheilt worden. Als ich ein Jahr, 1850, in Grafenberg und ben Subeten gelebt hatte, fab ich in ben Beitungen einen Artitel aus Danemart, ber mich mit unter biejenigen gahlte, welchen es nicht erlaubt fei, bas Bergogthum Schleswig zu betreten. Dies Berbot ward im Februar 1852 auch auf bas Bergogthum Solftein ausgebehnt. Un mich ift aber nie eine birefte Mittheilung ober eine Aufforberung ergangen, mich por einem Gericht wegen meiner Sandlungen ju rechtfertigen, im Gegentheil, als die Konigin von England mir hiezu Gelegenheit geben wollte, mard fie burch bas banische Gouvernement baran gehindert. Es ift ferner, trop ber Bestimmungen bes Warschauer Protofolls, tein Versuch gemacht worben, mich zur Entsagung meiner Successionsrechte zu bewegen. Das Gingige, welches ich weiß, was offiziell von ber banischen Regierung meinethalben geschehen, ift eine Inftruttion an alle banifchen Diplomaten, bahingebend, baß sie nichts verfäumen möchten, mich überall angufdmärgen und mein Erscheinen bei ben Sofen, wo fie akfreditirt maren, ju hintertreiben. Diefe Orbre haben fie auch ftets in einer mehr ober weniger unnobeln Beife befolgt. biefen faubern Bestrebungen ift die banische Diplomatie allezeit von ber ruffischen fraftig unterftutt worben. Go 3. B. hatte mir ber König von Preußen, als ich 1852 nach England ging, geschrieben, daß wenn sein bortiger Gesandter (Bunfen) mir von irgend welchem Nuten sein könnte, ich mich an ihn menben möchte. Alls ich auf ben ausbrudlichen Wunsch Ihrer Majestät ber Königin mich an herrn Bunfen wendete, um ber Rönigin vorgestellt zu werben, eilte bicfer guerft gum ruffischen Ambaffabeur Brunnow, um beffen Unficht zu erfahren, und fandte mir bann eine Lifte von Erklärungen, bie ich ju unterschreiben hätte, bevor er mich zur Königin führen könne. Natürlich bekam Herr Bunsen barauf eine passenbe Untwort; aber biese beiben Diplomaten brachten boch so viel Häfelei in die Sache, daß ich ber Königin schrieb: ich fände es unziemlich, Ihr so viel über meine Person zu hören zu geben, und behielte mir für ein anderes Mal die Ehre vor, Ihrer Majestät auszuwarten.

So viel von der Regentengunst. Wie steht es jest mit dem Regentenrecht von Gottes Gnaden, wenn man es dem guten Willen der Bevölkerung überläßt, ob sie ihre rechtmäßizgen Regenten behalten wolle oder nicht? Bisher hat man doch nur Erbberechtigte aus ihren Rechten vertreiben lassen oder vertrieben, jest werden auch Regierende verjagt und die Wiederzerlangung ihres Rechts wird dem Volkswillen überlassen. Schon ist Europa mit Prätendenten angefüllt, jest sollen auch Entzthronte deren Zahl vermehren.

Ein alter Officier in meiner früheren Umgebung sagte oft: "So lange die Masse Rechte respektirt, geht es in Europa noch ruhig ab, wenn sie aber damit aushört und ihre Kraft kennen lernt, dann hat es mit der Ordnung ein Ende." Darin hatte er gewiß Recht.

Wer zeigt der Masse den Weg, das Recht nicht zu respektiren? Niemand mehr, als die Regierenden selbst, welche Rechte Anderer mit Füßen treten, und die traurige Folge muß unausbleiblich die sein, daß die Masse sich selbst sagt: "Ei, man hat ja in Spanien, in Portugal, in Frankreich, in Dänemark, in Italien die Regentenrechte und Erbrechte nicht anerkannt, warum sollen wir es denn thun? Wir sind doch diesenigen, welche bezahlen und welche regiert werden sollen, also wollen wir auch die Wahl haben! Diese Familie hat nun lange genug regiert,"

tann hinzugefügt werben, "nun tann einmal eine andere daran tommen!" Und damit wird ber ganze monarchische Zustand Europas umgekehrt.

Das alte Sprüchwort: "Thue selbst Anderen, was du willst, daß sie dir thun!" ist gewiß nirgends richtiger anzuwenden als hier.

Wir leben nicht mehr in ber Zeit, wo man weber lefen noch ichreiben tonnte, wo man in einer Stadt nicht mußte, mas in ber andern vorging. Beitungen, Gifenbahnen und Telegraphen feten in wenigen Stunden gang Europa in Renntniß von jeber Begebenheit, die irgend ein allgemeines ober öffentliches Intereffe berührt. Alles wird besprochen und über Alles wird nachaedacht. Bas ift baber natürlicher, als bag Unterthanen barüber nachdenken, wie fie regiert werben? Mit welchem Rechte und aus welchem Rechte man ihnen Steuern auferlegt, warum man ben freien Gedankenverkehr burch Cenfur beschränft, warum man ben freien Personenverkehr burch Baffe erschwert, warum man fie felbst ober ihre Kinder bem Feinde entgegenführt, warum überhaupt unter gebilbeten und fleißigen Bölkern Feinde vorhanden find, furg Alles wird besprochen mit ober ohne Grund, und ber Regent, als die Svipe ber Regierung, für die Urfache von allem Ungemach gehalten. Die und bie Regenten haben burch ihre bevollmächtigten Divlomaten biefen ober jenen Tractat ober Bergleich geschlossen, wonach biesem ober jenem Regierenden ober Erbberechtigten feine Rechte geraubt murben. Diefelben find nun bie Gefetgeber und oberften Bachter über bie Erfüllung ber Gefete und Rechte und haben somit die bis jest in biefer Beziehung bestandenen Befugniffe und Berpflichtungen als aufgehoben und nichtig erklärt, also fteht ben Unterthanen bie Berechtigung zu, ein Gleiches zu

vollbringen. Ein solches Räsonnement tann und wird nie fehlen, so lange benkenbe Menschen ben Erbball bewohnen.

Wird selbst von Staatsoberhäuptern das göttliche Recht des Thronberechtigten nicht mehr anerkannt, so ist es jedensalls besser, dasselbe dem Bolte zurückzugeben, welches doch gewiß ein größeres Recht darauf hat, als die Diplomaten verschiedener Nationen, von welchen Jeder das Interesse Staates vertritt.

Was sind überhaupt Diplomaten? Leute, die mit hohlen Phrasen Berwirrung in aller Länder Berhältnissen und Insteressen zuwege bringen.

In alten Zeiten murben Bertrage und Tractate zwischen ben Regenten und Bolfern verabredet und gefchloffen, bamit fie zum Bortheil beiber Parteien gehalten merben fonnten und follten. Ginen folden Tractat einzuleiten ober abzuschließen, fandte man einen fundigen und in ber Achtung hochstehenben Wenn er feine Miffion vollenbet hatte, reiste er gu Mann. feinem herrscher gurud und gab biefem bie erhaltene Bollmacht wieber ab. Theils ber ichlechte Glauben, mit bem in ben letten Jahrhunderten Berträge gehalten murben, theils ber Bunich, begunftigten Berfonen eine Unftellung zu verschaffen, theils bas Beftreben, ben Sofen einen größeren Glang burch Unwesenheit von Bertretern anderer Sofe ju geben, haben bie Erifteng ber corps diplomatiques bervorgerufen. Der Zwed biefer Rorps besteht barin, einestheils die burch Bertrage ihrem Canbe gu= gestandenen Interessen zu übermachen, anderntheils ben jungeren abeligen Berren, welche zu beschränkt ober zu trage maren, ein Umtseramen zu bestehen, eine Laufbahn auf Staats= toften zu eröffnen, auf welcher fie in ben größeren Refibengen ben Sof ju umgeben, in ben fleineren aber Feten gu veranftalten, befähigt werben.

Benn wir die traurige Gewissenlosigkeit in Haltung eingegangener Berbindlickeiten leider einräumen, wenn wir uns auf diese niedrige Stufe der Gewissenlosigkeit stellen wollten, und dann vielleicht das Bedürfniß solcher quasi Spione nicht abläugnen könnten, so sollte damit dann wenigstens der Ruten verbunden sein, daß man stets durch dieselben eine genaue Kenntniß von den Berhältnissen, Ansichten und Absichten der Regierungen und Länder, in welchen sie aktreditirt sind, erhalte.

Wird dieß erreicht? Buften die Alliirten 1813 nach ber Edlacht von Leipzig, wie die Sachen in Frantreich ftanben. obgleich mit Ausnahme bes preußischen Gesandten fast alle anberen preußischen Diplomaten in Paris bis jum Monat August geblieben maren? Bufte man, bag Napoleon alle feine Rrafte, fowohl an Menschen und Gelb, als Waffen erschöpft hatte und bis sum Meußersten verhaßt mar? Rein, man bebachte fich in anaftlicher Besorgniß vor einer Boltserhebung fechs Wochen, ebe man es magte, über ben Rhein zu geben. Bufte man 1848 etwas von bem morichen Zustande bes Louis Philipp'ichen Burgerfonigthums, bevor ber Larm losbrach, ber gang Guropa erschütterte? Glaubten nicht bie Diplomaten, bag Louis Philipp ein fluger Regent fei? Rannten bie gegenseitigen beutschen Diplomaten bie innere Lanbesstimmung in ben beutschen Staaten? Rein! - Bar Nifolaus in Rugland richtig berichtet über bie Starte bes Boltsmillens in England, die Befühle in ben Tuilerien und die Arafte der Turfei, als er Menschitoff nach Ronftantinopel fandte? Rennt man in Deutschland bie mahren Urfachen ber Berhältniffe im jegigen Frankreich? Rein! weiß man fo wenig? Beil man ben Diplomaten eine gang verfehrte Stellung gegeben bat, indem fie als Reprafentanten ihres Couverans behandelt merben, ftatt baß fie als bloge Agenten bes Staates hingestellt werben follten, welche bie Sanbels: und Berfonal-Intereffen mahrnehmen. Bu politischen Berhand: lungen mußte, wie jest bennoch geschieht, ber ertra : orbinare Gefandte geschickt werben und nach Abmachung feiner Mission wieber fortgehen. Durch bie gegenwärtige Behandlung ber Diplomaten glauben fie fich über ihre Mitmenschen erhaben. Statt fich mit ben Gesetzen ber Abministration, ben Sanbels: und Industrie-Berhaltnissen ber Lander befannt zu machen, in welche fie gefandt werben, befummern fie fich blos um die geselligen Beziehungen ber Sauptstädte, in welchen fie ihren Wohnsit nehmen, besuchen die Alubs und erften gesellschaftlichen Cirtel, wo bekanntlich nur von Ballen, Theater, Bferben, Festen, Damen aller Gattungen u. f. m. geplaubert wirb. Sier finden fie Stoff zu Depefden, in welchen Borfen : Enten und Bartei: gerüchte als mahre Regierungsansichten bargestellt werben und oft zu Rudfragen Beranlaffung geben, welche Reigbarkeit bervorrufen, die nicht felten einen ernften Charafter anzunehmen broht. Soll aber wirklich eine michtige Angelegenheit verhanbelt werden, bann muß boch ein außerorbentlicher Abgefanbter bie Verhandlung übernehmen, weil man bem Affreditirten nicht bie geheimen Absichten anvertrauen will.

Ich sagte oben, daß die Diplomatie sich mit hohlen Phrasen herumtriche, 3. B.: "Es würde das europäische Gleichgewicht stören!" Frage man nur einmal einen Diplomaten, was denn eigentlich dieses Ding sei, so wird er zu stottern ansangen und sich durch irgend eine unverständliche Erklärung zu retten suchen. Dieses so oft wiederholte europäische Gleichgewicht, was kann dasselbe bedeuten? Bon Metternich beim Wiener Kongreß in den Diplomatenkreis geschleubert, versehlte es seinen Zweck nicht, gerade weil es nicht verstanden werden konnte, und daher Alle

fich das Ansehen gaben, es gleich und leicht zu begreifen. Worauf foll bies Gleichgewicht sich basiren? Doch wohl nicht auf bas religiöse Bringip, bag bie verschiebenen driftlichen Konfessionen fich gegenseitig in Schach halten follen? Leiber ift burch bie Berberbtheit ber europäischen Bevölkerung bie Rudficht auf religiofe Ueberzeugung fehr in ben Sintergrund gebrangt worben. Soll ber höhere ober niebere Standpunkt ber Intelligeng bie Bafis bilben, fo mußte bie Rahl ber Schulen, Universitäten, Bibliothefen, Profesioren und Studenten in Betracht tommen. Sollen bie Sanbels- und Induftrieverhaltniffe gum Grunde gelegt werben? Soll bie Seelengahl gelten, bie am Wiener Rongreß so viel besprochen murbe? Dies gibt gar fein Jundament, benn Sanbe haben allerdings fünf Ringer, aber wie biefe Sanbe gebraucht werben, in welchem Klima fie arbeiten, unter weldem Drude ber Berhaltniffe fie liegen, alles biefes muß berechnet werben, und mechfelt mit ben Beitläufen,

Soll die politische Eintheilung der europäischen Karte geleten? Dies ist wohl eigentlich damit gemeint, aber gerade diese ist die allerunsicherste Basis, benn dann kommt die Versassung jedes Landes in Betracht. Gin konstitutioneller Staat ist mehr befensiv als offensiv. Der Regent eines Landes ist friedliesbend, mährend der eines anderen sich den Krieg zum Handewert mählt.

Die Geschichte ber legten 50 Jahre zeigt, daß die politischen Berhältnisse in den verschiedenen Staaten oft wechseln; bald ist eine beschränkende Berkassung vorhanden, dald wird diese nur als Aushängeschild für herrschschichtige Uebergriffe benutzt, bald wird sie durch einen coup d'état ganz beseitigt. Gesetzt aber auch, dies Alles wäre genau berechnet, begründet und gehalten; so frägt sich bennoch, wo dies kunstliche Gleichgewicht

bleibt, wenn es sammtlichen Mächten gefällt, über eine unter ihnen herzufallen. Was bedeutet bann diese Phrase? Also leeres Stroh dreschen die Diplomaten mit solchen Worten. Das einzige Gleichgewicht, das in Europa Ruhe und Frieden bringen tann, ist: wenn jeder Staat in sich Gesetz gibt, die mit den intellektuellen und materiellen Berhältnissen des Landes in Einklang stehen; wenn der Personens und Handelsverkehr zwisschen den verschiedenen Staaten möglichst wenig gehindert wird; wenn die Staaten unter sich ehrlich und gewissenhast die Bersträge halten, welche von ihnen geschlossen sind, wenn die Arsmeen so weit vermindert werden, daß die Nachbarländer sich badurch nicht bedroht sühlen, dadurch zugleich Arbeitshände für den Erwerb gewonnen und Gelder zur Abtragung der Staatsssschulden erübrigt werden können.

Rur bies tann Europa ben Frieben mit seinen Segnungen erhalten und macht bas Borhandensein hochgestellter biplomatischer Agenten überflüssig.

Die Urmeen muffen vermindert werben, nicht blos aus finanziellen Rucfichten, fonbern auch aus technischen Grunden.

Die französische Revolution rief eine Armee von 1,500,000 Mann auf die Beine, um die von allen Seiten andrängenden Feinde zu vertreiben. Napoleon mit seinem großen strategisschen Talent wußte später solche Kräfte zu bewegen und zu benugen, dis sein Uebermuth ihn stürzte. Aber auch nur selten wird ein solches Talent erscheinen und die Gelegenheit sinden, sich auszubilden und zu leuchten. Was helsen dann diese Massen, die in ungeschickter hand sich selbst verzehren und vernichten? haben wir doch noch in diesem Sommer (1859) es sehen müssen, wie 4 z bis 500,000 Mann ganz ohne alle höhere strategische Leitung gegen einander sochten, in der Richtung, wie

Berge und Flüsse ihnen ben Weg zeichneten; benn man nenne nicht den Flankenmarsch der Franzosen von Alexandrien bis Palästro und Turbigo ein strategisches Manöver. Wenn Parma neutrales Gebiet war, konnte man nicht zwischen Pavia und Piacenza den 600 Ellen breiten Po überschreiten, also mußte man über den Ticino zu gehen suchen. Die Gesechte waren reine Krastproben zwischen den Soldaten ohne höhere Leitung und umsichtige Benutzung der von ihnen ersochtenen Bortheile.

Bürben sich auch die Felbherren sür die großen Truppenmassen sinden lassen, so steht ihnen die sinanzielle Rücksicht fast noch entschiedener entgegen. Um so zahlreiche Armeen herzustellen, ist das allgemeine Rekrutirungssystem nöthig. Es ist also nicht blos die Baarausgabe der Staatskasse, welche die Last bildet, sondern weit höher müssen die dem Acerdau und der Industrie entzogenen Arbeitskräste angeschlagen werden, nicht blos für die wirkliche Abwesenheit der jüngern Bevölkerung von der Arbeit selbst, sondern auch durch ihre Entwöhnung von dem anhaltenden Fleiß, der dem Erwerbe so wichtig ist, und so oft im Garnisonsleden verloren geht.

Noch einen Uebelstand bringt die Wichtigkeit, welche die Armeen durch ihre Größe bekommen: daß nämlich die Regenten sich verpstichtet glauben, nicht bloß selbst Soldat zu sein, sondern auch ihren Kindern eine vorzugsweise militärische Erziehung geben zu müssen, wodurch ihnen die thörichte Idee eingeimpst wird, ein glücklicher Feldzug sei rühmlicher und ehrenvoller für einen Fürsten, als eine friedliche Regierung, die daß seiner Leitung anvertraute Land durch Handel und Berkehr nach allen Richtungen zur Entwickelung und zu Wohlstand brächte, und badurch der wahren Civilisation entgegen sührte.

Wollen bie Fürsten bas Rriegsspiel und Rriegführen auf-

geben, die Intelligenz ihrer Unterthanen weden und befördern, indem sie zwedentsprechende freie Berhältnisse in ihren Staaten einsühren und sich entwickeln lassen, die Erziehung ihrer Kinder in vernünstiger Weise leiten, um aus ihnen gescheidte Menschen zu machen, die sich selbst nicht für Halbgötter halten, sondern den Gesehen und Rechten Anderer die gehörige Achtung zollen; dann wird Frieden in Europa vorherrschen, die großen Armeen werden überslüssig werden, die Staatsschulden schwinden, der Wohlstand und die Zufriedenheit allgemein werden, und das gefürchtete rothe Gespenst sich nicht bliden lassen.



Anlagen.

### Anlage 1.

#### Em. Majeftat!

Die großen und fast unbegreiflichen Begebenheiten, welche in ben letten brei Wochen Europa bis ju feinen tiefften Grund: pfeilern erschütterten, haben auch in unserem Lande, wie gu erwarten mar, Wiederhall gefunden. Em. Majeftat merben ficherlich zu vollständig bavon in Kenntniß gesetzt fein, als bag ich bieß zu wiederholen brauchte. Wir fteben an ber Schwelle eines entsetlichen Ausbruche, ber gerabe bes fonft fo besonnenen Charatters unferes Boltes halber um fo heftiger zu werben Unter solchen Berhältniffen bin ich von mehreren Seiten aufgeforbert worben, mich an bie Spite ber Bewegung gu ftellen, um fie ju einem beilbringenden Ende ju führen, bevor bie Anarchie Gelegenheit befommen tonne, fich ihrer gu bemei: ftern. Wiederholt habe ich folde Bumuthungen gurudgewiesen, weil ich niemals einem gefetwidrigen Weg gefolgt bin und folgen werbe. Mittlerweile ift bie Gefahr bermaßen berangewachsen, daß ich mich nicht allein berechtigt, sondern verpflichtet glaube, Ihnen bie Mittel gur Abwendung berfelben vorschlagen zu burfen. Der Zustand in ben Berzogthumern ift in ber That besonders baburch ein so trauriger und bedenklicher geworden, baß ber Mann, ber gegenwärtig an ber Spite ihrer Abministration steht, weber Achtung noch Bertrauen zu erweden permag. Deshalb entbehren alle besonnenen und redlichen Männer eines Bereinigungspunkts, und wird in dieser Beziehung nicht sofort eine Aenderung getroffen, so eilen wir mit Sturmsschritten einem Unglücke entgegen. Den Herzogthümern muß ein Mann vorgesett werden, der im Besitze des vollen Berztrauens des Bolkes ist und die Energie hat, sich dasselbe zu Nuten zu ziehen. Fern sei es von mir, mich ausbrängen zu wollen, ich habe mich aber allezeit meinem gesetmäßigen Herzscher angeschlossen und hosse solles auch tünstig thun zu können. Daher halte ich es für meine Schuldigkeit gegen Ew. Majestät und das Baterland, Ihnen solgende Maßregeln vorzuschlagen, die Alles hier wieder in seinen gewöhnlichen ruhigen Gang bringen werden.

Es muß von Ew. Majestät ein Abministrations-Kollegium provisorisch ernannt werben, bestehend aus mir als Statthalter und tommanbirendem General, gleichzeitig Präses besselben, dem Grasen Frih Neventlow zu Preeß, dem Abvosaten Bargum in Kiel und Herrn Beseler in Schleswig. Der uns zuzutheilende Geschäftstreis und die uns zu gebende Besugniß werden Ew. Majestät am einsachsten aus der im Entwurse beigelegten Instruction und dem Rescript entnehmen können.

Das Zutrauen, welches alle Bewohner ber Gerzogthumer in und sepen, wird sofort Rube verbreiten, und ich glaube bassur auftommen zu burfen, baß die Ordnung nicht gestört wers ben wird. Indessen kann ich biese Geschäfte erst bann überenehmen, wenn Ew. Majestät nachstehende Konzessionen zu machen Allerhöchst sich bewogen fühlt:

1. Die vollständige, sowohl administrative, als finanzielle Trennung ber herzogthumer Schleswig-holstein vom Königreiche;

- 2. bie Berufung ber beiben Provinzial-Ständeversammlung gen zu einer gemeinschaftlichen Bersammlung, um eine Berfassung für beibe herzogthumer gemeinschaftlich unter Borbehalt ber Allerhöchsten Genehmigung zu berathen und zu beschließen;
- 3. vollständige Preß= und Bereinsfreiheit;
- 4. die Entfernung bes Kammerherrn v. Scheel, bes Regierungsraths Höpfner und ber banischen Officiere (bie persönliche Sicherheit bieser letteren barf ich nicht einmal garantiren).

Halbe Maßregeln ber Regierung haben überall und stets zu erhöhten Forderungen ber Bölfer gesührt, baher kann und werde ich weber Berpflichtungen noch Berantwortlichkeit irgend einer Art übernehmen, salls Ew. Majestät vorstehende Konzessionen nicht bewilligen. Auch darf ich nur drei Tage, bis zum 24. b. M., bei diesem Anerbieten die Ordnung zu erhalten beharren, denn bei der Schnelligkeit, mit welcher augenblicklich eine Bezgebenheit der anderen auf dem Juße solgt, darf man kaum von einem Tage zum andern Schlüsse fassen.

Meine Stellung als "tommanbirenber General" mußte felbst= verftändlich eine von ben anderen herren unabhängige sein.

Die Borichläge, welche ich vorstehend Ew. Majestät gemacht habe, seben voraus, daß Sie unbedingtes Bertrauen zu mir haben. Ich sage darüber nichts weiter, als daß ich es zu verzbienen glaube und es zu rechtsertigen hoffe; denn indem ich Ew. Majestät auf solche Weise die Herzogthumer erhalte, wird die seite Stupe, die Ihnen diese gewähren, nicht wenig dazu beitragen, Ihnen Ihren dänischen Thron zu sichern.

Wenn ich es mir erlaubt habe, im gegenwärtigen Augenblid und unter ben obwaltenden Berhaltniffen Em. Majestät bie vorstehenden Borschläge zu machen, darf ich jedenfalls mich ber hoffnung hingeben, daß Allerhöchst Sie die Gründe bazu weber in der Eitelkeit, noch in der Zudringlichkeit oder Gewinnssucht suchen werden.

Moer, ben 20. Marg 1848.

#### allerunterthänigft

(geg.) Bring Friedrich bon Schleswig-Bolstein-Boer.

Anlage 2.

Schreiben der provisorischen Regierung an den Chef des Ariegsdepartements, zugleich kommandirenden General der schleswig-holsteinischen Armee.

Nach der Konstituirung der "provisorischen Regierung" bedurste, wie Ew. Durchlaucht bekannt, kein Verwaltungszweig in
den Herzogthümern einer vollständigeren Reorganisation, als das
Militärwesen. Die dis dahin streng durchgeführte Idee der Einheit der Armee der Herzogthümer und des Königreichs Dänemark, die Concentration sämmtlicher höchster Militärverwaltungsdehörden in Kopenhagen brachte es mit sich, daß die Herz
zogthümer nach ihrer Erhebung von allen zu einem geregelten Herwesen gehörenden Einrichtungen so gut wie ganz entblöst waren. Es mußte Alles neu geschassen werden. Dies ward
indessen durch mannigsaltige Umstände sehr erschwert. Der plötzliche Ausbruch des Krieges, der Mangel an geeigneten Officieren, welche den Herzogthümern zur Disposition standen, der
Umstand, daß Ew. Durchlaucht mit der Leitung des Militärbepartements zugleich ben Oberbeschl über die Armee übernehmen nußten, traten einer raschen Förderung der nothwendigen Organisationsarbeiten hemmend entgegen.

Ift nun auch in ben letten Monaten Manches für bie Drganisation geschehen, so bleiben boch noch umfassende Arbeiten übrig, namentlich die Organisation ber inneren Militärvermal: tung, beren balbigfte und vollständigfte Beendigung bringend erforderlich ift, wenn nicht sogar ber Bestand bes bereits Geschehenen gefährbet werben foll. Bei bem in naber Aussicht stehenden Abschluß eines Waffenstillstandes und bem baburch bedingten Abtreten ber "provisorischen Regierung" muffen wir uns bem Lande gegenüber verpflichtet halten, bafur gu forgen, baß bald möglichst solche Einrichtungen getroffen werden, welche auch nach bem Eintritt einer neuen Regierung von Bestand bleibend bem Lande eine Garantie geben, bag bie auf die Dr: ganisation bes heerwesens bezüglichen Arbeiten befriedigend gu Ende geführt werben. Es wurde hierzu vor Allem erforderlich fein, daß fur unfere Urmee ein höherer Officier gewonnen wurde, welchem bie oberfte Leitung ber Militarvermaltung anpertraut merben fönnte.

Die hierzu nöthigen Eigenschaften machen es aber sehr schwierig, eine geeignete Persönlichkeit zu finden. Unter der Hand haben wir früher bei dem preußischen Kriegsministeriumanfragen lassen, ob den Herzogthümern außer den Officieren für den Felddienst nicht auch ein höherer Officier angewiesen werden könne, der für die Organisation des Heerwesens mit Ersolg verwendet werden könnte. Von den in Folge dessen uns namhast gemachten Personen konnte indessen nach eingezogenen näheren Erkundigungen nicht erwartet werden, daß sie den an sie zu machenden Ansorderungen genügend würden entsprechen

können, und fanden wir uns bemnach nicht veranlaßt, mit bens selben in nähere Berhanblungen zu treten.

Unter biefen Umftanben haben wir unfer Augenmert auf ben Generalmajor v. Bonin gerichtet, beffen allgemein anertannte besondere Thatigteit eine genügende Garantie bafur bictet, bag unter feiner Leitung bas Wert ber Organisation bes Militarmefens ber Bergogthumer einer befriedigenben Lofung entgegengeführt werben murbe. Wenn ber General v. Bonin auch Bebenten tragen murbe, ben foniglich preußischen Dienst zu verlaffen, fo icheint es une boch nicht unmahricheinlich, bag berfelbe fich bagu versteben murbe, fich auf einige Beit bem fpeziellen Dienft ber Bergogthumer ju widmen, wenn ihm ein angemeffener Wirfungstreis und eine geeignete Stellung, etwa als Rriegsminifter, angewiesen murbe. Die provisorische Regierung ersucht biernach Em. Durchlaucht, fie mit einer Meußerung gefälligft zu versehen, ob nicht mit bem General v. Bonin hinsichtlich ber Uebernahme ber oberften Leitung bes Militar= mefens ber Bergogthumer in Berhandlung ju treten fein möchte. Der gegenwärtige Stand ber Baffenstillstands : Berhandlungen macht eine schleunige Erledigung biefer Ungelegenheit nothwenbig, und burfen wir baber Em. Durchlaucht ersuchen, bie erbetene Meußerung uns balbigft zugeben zu laffen.

Renbeburg, ben 19. Auguft 1848.

Die provisorische Regierung:

(gez.) Beseler, Rebentlow, M. T. Schmidt. Fr. Lübers.

Anmerkung bes Berfaffers. Aus vorfichenbem Schreiben wird jeber Lefer fich von bem Mangel an Takt, an Gefchaftskunbe und an Konfequenz bei ber proviforischen Regierung überzeugen. Sie fagt felbft: es war burchaus Richts vorhanden; — bag ich an zwei

Stellen sein mußte; — baß Bieles geschehen sei; — baß bas Geschene sichergestellt werben muffe. Es war also organisitt, und zwar gut ors ganisitt, weil man es behalten wollte. War es Dummheit ober sollte es Beleibigung sein, baß bie provisorische Regierung mir erzählt, sie habe alles dieß hinter meinem Ruden gethan? Sie weiß, daß Bonin ben preußischen Dienst nicht verlassen wollte; also hat sie bereits mit ihm verhandelt (wie er mir schon im Juli selbst sagte). Buleht geht die bestimmte Wortstellung von Militär: Werwaltung in Militär: Wesen über. Alles Einleitung zum Sturz des Generals Krohn und zu meisner Beseitigung.

Anlage 3.

### Auszüge

aus den Privatbriefen des Generals v. Arohn an den Prinzen Friedrich zu Schleswig-Holftein-Noer.

Schluß eines Briefes vom 26. August 1848 mit Bezug auf bas ihm von mir mitgetheilte Berlangen ber provisorischen Regierung, baß er abgeben muffe.

"Indem ich solchergestalt die Entscheidung in Em. Durchlaucht, als Chef des Kriegsbepartements, Hände lege, gebe ich schließlich noch zu bebenken:

Ew. Durchlaucht haben mich am 24. März gerufen. Sie haben mich aus einer Stellung gerissen, in die ich nicht wieber zurücklehren kann und werde. Ich din Ihrem Ruse gesolgt. Sie gaben mir ein Kommando, wo ich auf dem Punkte stand, meine Ehre einzubüßen. Darauf setzen Sie mich auf einen Posten, auf dem ich nun vier Monate mit unsäglicher Mühe und unter den ärgerlichsten Berhältnissen sast übermenschlich gearbeitet, einen Theil meiner Gesundheit zugesetzt habe. Und

nun, da die Sachen in Ordnung sind — und die es noch nicht sind, doch vorbereitet, so daß in kurzer Zeit Alles in Ordnung sein wird — nun soll ich meine Entlassung erhalten? Wie oft haben Ew. Durchlaucht mich bringend ausgesorbert, auszuhalten, wie oft haben Sie mich unersehlich genannt, — und nun soll ich wie eine ausgepreßte Citrone weggeworfen werden?!

Doch ich breche ab, ich erwarte von Em. Durchlaucht Recht: lichteit und Gerechtigkeiteliebe bie Entscheidung; bis bahin u. f. w.

Frohn.

Mus einem Schreiben vom 30. Muguft.

Em. Durchlaucht haben mich burch Ihr gnäbiges Schreiben vom 26. b. in bem Mage beruhigt, als ich baraus erfebe, baß höchste wenigstens nichts an meiner Geschäftsführung auszussehen haben, und bante ich hierfür gang gehorsamst.

Von ber provisorischen Regierung ist mir bis dato nichts geantwortet, ich glaube baher, man wird die Sache auf sich beruben lassen u. s. w.

Anlage 4.

### Armee-Kommando (Ur. 1755).

Un Se. Durchlaucht ben Pring Friedrich ju Schles: wig-holftein, tommanbirenben General ber ichleswig- holfteinischen Truppen.

In bem geehrten Schreiben vom gestrigen Tage erneuern Ew. Durchlaucht in Folge eines Sie betreffenben Artikels ber

Schleswig-holfteinischen Zeitung vom 5. b. Mts. ben ichon früher gegen mich ausgesprochenen Bunfch, aus bem Berhältniß als fommanbirender General ber ichlesmig : holfteinischen Truppen auszuscheiben. In einer schweren ernften Zeit haben Em. Durchlaucht mit perfonlicher Aufopferung biefes Kommando mit Ruhm und Ehre geführt, wovon ich oft felbst Zeuge mar, und mit Stolz fonnen Gie hinbliden auf die von Ihnen in furger Beit neugeschaffene schleswig-holfteinische Armee; ich tann Em. Durchlaucht baber nur ungerne von ber Urmee icheiben feben, fann indeß doch unter ben angeführten Umftanden Ihrem Borhaben nicht entgegen sein, vielmehr muß ich es ehrend anerkennen, baß Sie als Mitglied ber provisorischen Regierung, welche nach ber abgeschlossenen Konvention burch eine andere Regierung ersett werden foll, felbst auf die Entlaffung aus Ihrer hoben militärischen Stellung im Lanbe antragen. Em. Durchlaucht ersuche ich baber gang ergebenft, bas Generaltommando bem preußischen Generalmajor v. Bonin geneigtest zu übergeben, ber ebenfalls in Folge jener Konvention gur Uebernahme bes Rommandos ber hier verbleibenben Bundestruppen bestimmt ift, inbem ich Ihnen zugleich anheimstelle, bie untergebenen Truppen von biesem Wechsel im Rommando in Renntniß zu feten.

Gestatten mir Ew. Durchlaucht, Ihnen bei bieser Beranlasfung von Neuem meine unwandelbare vorzüglichste Hochachtung und Ergebenheit zu versichern, mit ber ich immer verbleibe

#### 6. Wirangel,

toniglich preußischer General ber Ravallerie und Oberbefehlshaber ber Armee. Anlage 5.

# Der lehte von mir den schleswig-holsteinischen Truppen ertheilte Befehl vom 9. September 1848.

Morgens 2 Uhr.

Rorpebefehl. Bauptquartier Schleswig, ben 9. Sept. 1848.

Auf meinen burch eingetretene Umftande veranlaßten Bunfch, bas Kommando ber Armee niederzulegen, hat der Oberbefehls=haber mich von demfelben entbunden und ben General v. Bonin damit beauftragt.

Indem ich von der Armee scheide, sage ich den Officieren und Soldaten meinen herzlichsten Dank für den Gifer, mit dem sie stets meinen Anordnungen und Besehlen nachgekommen sind, sowie für die Anhänglichkeit, die sie mir bei so vielen Gelegensheiten gezeigt haben.

Den aus fremben Armeen hier Dienste leistenden Officieren, die beim ersten Ruf unseres Baterlandes kamen und treu bei uns ausgehalten haben, sage ich beim Scheiden noch meinen ganz besonderen Dank, indem ich gern der Hoffnung Raum gebe, daß sie das schöne, freundschaftliche und kameradschaftliche Berhältniß, welches sie mit den Unsrigen im Feuer geschlossen, auch ferner noch bewahren werden.

Ich habe auf ihren Wunsch aus ber Armee entlassen: ben Chef meines Stabes, Major Leo, ben Souschef Hauptmann v. Kahler, meinen Abjutanten, Hauptmann v. Berger, meinen Orbonnanzofficier, Rittmeister Graf zu Cly, ben Generalstabsarzt ber Armee, Etatsrath Dr. Langenbeck. Meine lette Bitte an die Armee ift noch die: Officiere und Soldaten mogen bem General v. Bonin benselben Gifer bei Ausführung seiner Befehle zeigen, als sie ihn mir bewiesen haben.

Pring J. gu Bolstein.

Anlage 6.

Schreiben des Oberstlientenants (jeht Generalmajor) von Bastrow vom 24. September 1848, als dem ältesten der der schleswig-holsteinischen Armee zu Ansang des Krieges zukommandirten preußischen Ofstziere.

Durchlauchtigfter Bring!

Ew. Durchlaucht haben uns verlassen! — Nach den von Höchstenselben oft genug ausgesprochenen Acuberungen war es Ew. Durchlaucht bestimmte Absicht, nach Herstellung des Friedens in den Schooß Ihrer verehrten Familie zurückzusehren. Wenn Höchstbieselben daher schon gegenwärtig Veranlassung hatten, diesen Schritt zu thun, so mußten alle diesenigen, welche mit Liebe und Anhänglichseit Ihnen zugethan sind, dadurch schwerzlich berührt werden. Welches aber auch die Gründe gewesen sein mögen, die Ew. Durchlaucht veranlasten, uns schon gegenwärtig zu verlassen, wir ehren diese Gründe und sind von der Ueberzeugung durchbrungen, daß dieselben nach allen Seizten von Ew. Durchlaucht wohl erwogen sind.

Unmöglich aber, gnäbiger herr, burfen Sie von uns icheis ben, ohne mir zu erlauben, im Namen meiner preußischen Ras

meraben, welche die Ehre hatten, unter Ihrem Oberbefehl ben Feldzug zu machen, Cw. Durchlaucht unfern marmften, tiefgefühltesten Dant für alle bie Gute und Theilnahme auszudruden, burch welche Böchstbieselben uns auszeichneten und beglückten. Möchten Em. Durchlaucht überzeugt fein, baß bie Erinnerung an biefe icone und intereffante Beit mit unwandelbarer Schrift in unfer Bebachtniß geschrieben ift; möchten Sie nicht baran zweifeln, bag Ihre preußischen Officiere mit einer Ergebenheit Ihnen zugethan find, welche von meinen holfteinischen Rameraben unmöglich übertroffen werben tann; möchten Sochstbiefelben glauben, daß Ihr icones Beifpiel treuer Pflichterfüllung, unermublicher Thätigkeit und mahrhaft patriotischer Aufopferung für Ihr schönes Baterland uns auf immer ein ebles Borbild fein wird, und bag wir uns mit mahrer Achtung jener Augenblide erinnern werben, wo Em. Durchlaucht im fleinen Gemehr= feuer uns bas Beispiel einer ritterlichen Tapferkeit gaben!

Es ist nicht bas Zeitalter ber Dankbarkeit, in bem wir leben; wer hatte bas bitterer ersahren wie Sie, gnädiger Herr, Sie, ber unter allen holsteinischen Patrioten vielleicht die größten Opser brachte? Allein es gibt ein Tribunal, welches mit strengerer Haten richtet, als dieß die ost parteiische Gegenwart thut, ein Tribunal, vor dem die Intrigue schweigt und die ernste Wahrheit allein das Wort führt; dieß Tribunal, es ist das der Geschichte. Sie wird mit beredter Junge die Sache Ew. Durchlaucht versechten, und die kommende Zeit schon, gnäbiger Herr, Ihnen diesenige Anerkennung im reichsten Maße zuwenden, aus welche Sie einen so gerechten Unspruch haben.

Bis bieser Augenblid ber Genugthuung eintritt, werben Ew. Durchlaucht in bem Kreise Höchstbero liebenswürdiger Familie jenes stille und wahre Glück genießen, welches seine Quelle allein in Ihrem Herzen findet. Die liebende Hand einer Gemahlin, beren Name selbst von den Feinden Ew. Durchlaucht
mit Aboration genannt wird, wird Ihnen den Kelch bitterer
Ersahrung süßen, welchen die jüngst verstossene Zeit zuweisen
reichte, und Friede und Ruhe wird in Ihre verwundete Brust
zurückehren. Wenn Sie dann, gnädiger Herr, den Blick in
die Vergangenheit richten und der freudigen Augenblicke unseres
Feldlebens gedenken, und Ihre Erinnerung vielleicht bei unser ren Namen, bei den Namen Ihrer Officiere verweilt, dann,
Durchlaucht, möge die Ueberzeugung in Ihrer Brust sußen, daß,
was auch die nächste Zeit Ihnen bringen möge, die Liebe
und Anhänglichteit Ihrer Officiere für Sie unwandelbar seststehen wird.

Shleswig, ben 24. September 1848.

Chrfurchtsvoll ic.

bon Austrom, Infpetieur ber ichieswig holfteinischen Jagercorps.

Anlage 7.

## Schreiben der Kandesversammlung vom 19. September 1848.

Durchlauchtigfter Bring!

Auf bas Schreiben Ew. Durchlaucht an bie schleswig-holsteinische Landesversammlung vom 9. d. Mts., betreffend Ihren Austritt aus ber provisorischen Regierung, ermangelt die Lanbesversammlung nicht, in Gemäßheit eines in ihrer 26. Sipung gesaßten Beschlusses hierburch zu erwiedern, daß die schleswigsholsteinische Landesversammlung unter dankbarer Anerkennung der Berdienste, welche Ew. Durchlaucht Sich um das Land erworden haben, zu Höchstero Austritt aus der provisorischen Regierung ihre Zustimmung ertheilt.

Riel in ber ichleswig bolfteinifchen Lanbesversammlung, ben 19. September 1848.

Bargum , 3. Forentzen , Prafibent. Schriftführer.

Anlage 8.

### Schreiben des Präsidenten der Candesversammlung, Advokat Bargum in Kiel.

Da bei ber Verhandlung am gestrigen Tage nur solche Aeußerungen vorkamen (Reiche und Samver), welche Ew. Durch-laucht Verdienste um bas Land in vollem Maße anerkannten, und da herr Vremer gar nicht das Wort nahm, so habe ich von Ew. Durchlaucht mir zulest zugesandtem Schreiben keine Mittheilung gemacht. herr Graf Reventlow (Jersbeck), dem ich das Schreiben vorher zeigte, war auch der Meinung, daß es richtiger sei, den Inhalt nicht zu veröffentlichen. Mich durchbringt nicht nur das innigste Dankgefühl gegen Ew. Durch-laucht, sondern auch Betrübniß darüber, daß Ew. Durchlaucht es nothwendig sinden mußten, eine unmittelbare Mitwirkung und Leitung bei unseren Angelegenheiten aufzugeben, und daß eben Sie, wie Se. Hochfürstlichen Durchlaucht, Ihr Herr Bruseben Sie, wie Se. Hochfürstlichen Durchlaucht, Ihr Herr Bruse

ber, bie Sie offenbar am meisten gethan und geopfert haben, am wenigsten Anerkennung finden. Doch auch barin wirb bie Zeit sich anbern.

Riel, ben 20. September 1848.

Mit Chrerbietung Ew. Durchlaucht gehorsamfter 2c. Burgum.

Inlage 9.

Brief an die Konigin von England. (Ueberfest aus bem Englischen.)

Un ber Königin Allergnäbigfte Majeftat.

Mabame!

Mit bem Bertrauen, welches eine nicht ferne Abstammung von benselben Boreltern einslößt, und bem stolzen Gesühl, niemals etwas gethan zu haben, welches mich unwerth machen tönnte, ein Blutsverwandter Ew. Majestät zu sein, erlaube ich es mir, der hochherzigen Königin von England, deren Handelungen stets in ritterlichem Sinn Ihre Abstammung bewährten, mit einer Bitte zu nahen, zu welcher ich einerseits mich als Berwandter bes englischen Regentenhauses berechtigt glaube, während ich andererseits nicht in Zweisel ziehen darf, daß Königin Victoria, sowohl wenn sie den Borschristen Ihres edlen Herzens solgt, als wenn Sie sich als das Haupt eines großen und Gerechtigkeit liebenden Boltes betrachtet, diese meine Bitte um Beistand für einen Verunglimpsten nicht abschlagen wird.

Es ift in jegiger Beit ein trauriges Borrecht höherer Ab-

stammung, ber Berläumbung als Zielscheibe zu bienen. 2118 folde bin ich vor Rurgem von der englischen Tagespreffe auserseben worben, um mich mit Tadel zu bededen. Die "Times" und bas "Morning Chronicle" haben jede für fich schamlose Ungriffe auf meinen Charafter gemacht, welche fie auf die Ungaben eines infamen Buches grunden, bas unter bem Schute ber banischen Regierung erschienen ift und mich nicht allein ber Doppelgungigfeit, ber Chitanen und Intriguen beschuldigt, fonbern fogar mir Sochverrath mahrend meiner Stellung als Statthalter ber Bergogthumer Schlesmig : Solftein vorwirft. Fanden fich biefe Berläumdungen nur in ben Spalten ber Zeitungen, bann ließen fie fich in eben folden Blättern widerlegen; weil aber die banische Regierung sich bazu erniedrigt bat, ihre Autorität zu verburgen, und ihre Verbreitung baburch beforbert hat, daß fie an alle europäischen Sofe Eremplare hat überreiden laffen, fo ift es meinerscits unumgänglich nöthig, bem Diberfpruche die Sochste Autorität zu ichaffen.

Em. Majestät wird es vielleicht bekannt sein, daß diese beleidigenden Beschuldigungen badurch bewiesen werden sollen,
daß Auszüge aus den Briesen, welche ich meinem Bruder, dem Herzoge von Augustenburg (aus seinem Büreau geraubt, als
die Dänen Alsen besetzten) und dem Könige Christian VIII.
geschrieben habe, mitgetheilt werden.

Ich brauche aber nicht erst zu bemerken, daß einzelne Sate, bie aus ihrer Verbindung gehoben sind, um sie beliebig mit anderen zusammenzustellen und dadurch ihren ganzen Sinn zu entstellen, selbstverständlich dem nicht eingeweihten Leser eine falsche Auffassung ausdrängen muffen.

In der vollen Ueberzeugung baher, niemals vom Pfade ber Wahrheit und Ehre abgewichen zu sein, noch durch Chikanen

und Intriguen das zu erreichen gesucht zu haben, welches die offene und gerade Handlungsweise eines Soldaten nicht gestattete, werse ich mich Ew. Majestät zu Füßen, um Sie zu ersuchen, mir die Gelegenheit zu geben, mich nicht allein vor dem brittischen Publikum, dem es nicht gleichgültig sein kann, den Enkel einer englischen Prinzessin von dem Tadel befreit zu sehen, welcher seine hohe Abkunst bestecken könnte, sondern auch vor den europäischen Hösen von diesen abscheulichen Beschuldigungen zu reinigen.

Die zwedmäßigste Weise, dieß zu erreichen, durste sein, wenn es Ew. Majestät gesiele, eine Kommission aus drei oder mehreren englischen Gentlemen bestehend zu ernennen, welcher meine unentstellte Korrespondenz vorgelegt würde, und vor welcher ich nicht allein zu erscheinen und auf alle mir gestellten Fragen zu antworten mich verpslichte, sondern deren Ausspruch ich auch in unbedingtem Vertrauen mich unterwersen würde.

Ew. Majestät Regierung, als die anerkannte Vermittlerin zwischen Tänemark und den Herzogthümern (Deutschland), ist völlig berechtigt, Gerechtigkeit für die Unterdrückten beiderseits zu verlangen. Es kann nicht ein Singriss genannt werden, wenn die englische Regierung von der dänischen die Aktenstücke sordert, auf welche diese einen öffentlichen Angriss auf den Charafter eines nahen Verwandten der englischen Herrscherin degründet, um sie unparteisschen englischen Richtern vorzulegen. Ich suche daher bei der Enade Ew. Majestät nur um einen unparteisschen und öffentlichen Richterstuhl nach, vor welchem ich meinen verunglimpsten Ramen vertheidigen kann, und lebe in der frohen Hossnung, daß diese Verusung nicht umsonst sein wird.

Es wurde ein Difftrauch Em. Majeftat Gebulb fein, falls

ich hier ein Berzeichniß der Attenstücke folgen lassen wollte, welche bei dieser Sache in Betracht kommen, welches ich daher mir erlauben werde, Ew. Majestät Staatssekretär für die äußeren Angelegenheiten zu übersenden, und indem ich unterthänigst Ew. Majestät gnädige Nachsicht dafür erstehe, daß ich durch diese Angelegenheit Ihre Allerhöchste Ausmerksamkeit von wichtigen Beschäftigungen abgelenkt habe, bitte ich unterthänigst, mich unsterzeichnen zu dürsen

Roer, ben 12. Januar 1850.

als Em. Majestat u. f. m.

Anlage 10.

# Schreiben des Lord Palmerston vom 25. Febr. 1850. (Uebersetzt aus bem Englischen.)

Onabigfter Fürft!

Ihre Majestät die Königin, meine allergnädigste Souveränin, hat mir besohlen, den Empfang des Schreibens vom 12. Januar zu bescheinigen, worin Sie Ihre Majestät bitten, es allergnädigst durch ihren Einstuß beim dänischen Hofe zu veranlassen, daß die ganze Korrespondenz, aus welcher Auszüge in einem Pamphlet eines Herrn Begener veröffentlicht sind, der Einsicht zweier oder mehrerer englischen Gentlemens vorgelegt werde, damit Ew. Durchlaucht badurch in den Stand gesetzt werden könnte, sich vor den Augen Ihro Majestät und des brittischen Publikums von den in diesem Pamphlet enthaltenen Beschuldigungen zu reinigen.

In Erwiederung ist mir befohlen, Sie befien zu versichern, baß die Königin mit großer Genugthuung in Ihrem Schreiben einen Beweis findet von dem Vertrauen, welches Sie in die Unparteilichteit der Königin und ihrer Regierung segen.

Es ist mir serner besohlen, zu sagen, daß Sie sich nicht irren, wenn Sie voraussetzen, daß Ihre Majestät ein reges Interesse an allen Angelegenheiten eines Prinzen nimmt, der ein so naher Verwandter des föniglich englischen hauses ist, und daß Ihre Majestät mit vieler Betrübniß das Zerwürsniß gesehen hat, welches zwischen Ew. Durchlaucht Familie und dem Könige von Dänemart sich erhoben hat.

Es ist baher mit aufrichtigem Bedauern, daß Ihre Majestät sich nicht im Stande sieht, der Bitte nachzukommen, welche in Ew. Durchlaucht Schreiben enthalten ist.

Die Königin hat allerdings unter Zustimmung des Königs von Dänemark und der deutschen Centralgewalt es übernommen, zu einer freundlichen Ausgleichung des Streits zwischen der Krone Dänemark und dem deutschen Bundesstaat hülfreiche Hand zu bieten, aber Ihre Majestät glaubt nicht, daß sie das Recht hat, als Richter in der Sache aufzutreten, auf welche Ew. Durchlaucht Schreiben sich bezieht.

Ich habe die Ehre u. s. w.

### Palmerston.

Anmerkung bes Verfaffers. Aus bem Schluß obigen Schreibens geht beutlich hervor, wie ber eble Lord bie Worte gedreht hat, um bie Wahrheit zu verbergen; benn ich hatte gegen bie englische Preffe. und bie Wegener'schen Beschuldigungen geklagt, und nicht gegen ben Konig von Danemark.

Anlage 11.

#### Lettre from Lord Aberdeen.

London, March 26 - 1853.

Sir!

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Highness's communication of the 24. instant together with the Petition to the Queen therein referred to, and beg to inform Your Highness that I have placed these papers in the hands of Her Majesty's Secretary of State for foreign affairs to whose departement the consideration of these subjects to which they refer more properly belongs.

I have etc.

Aberdeen.

To His Serene Highness

Prince of Schleswig-Holstein-Noer.

Anlage 12.

Schreiben des Prinzen Eriedrich zu Schleswig-Holstein-Noer an den Präsidenten des dänischen Reichstags in Kopenhagen.

Berr Brafident!

Ich bitte um Erlaubniß, burch Ihre Sanbe bem Reichstage folgende Mittheilung zu machen.

Mus bem "Altonaer Merkur" vom 10. b. bin ich erft mit

einer Afte bekannt worben, welche vom 30. Dec. 1852 batirt, von Sr. Maj. bem Könige von Dänemark einerseits, und meinem Bruber, bem Herzog von Schleswig-Holstein-Sonderburg: Augustenburg andererseits ausgestellt ist, in welcher Letterer gegen eine namhafte Summe für sich und seine Familie die Berpflichtung übernimmt, Sr. Majestät dem Könige bei Abänzberung der Erbfolge in seinen Reichen und Landen keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Befürchtend, daß ber in solchen Akten ungewöhnliche Ausbruck "Familie" die Ansicht hervorrusen könne, als ob ich zu den kontrahirenden Theilnehmern gehöre, erscheint es mir nothwendig, hierdurch förmlich zu erklären, daß mir besagtes Dokument mit dem darin sestgechten Arrangement vollkommen unbekannt war, dis ich es in obengenannter Zeitung las, es mir aber jeht die Psticht auserlegt, durch jedes mir zu Gedote stehende gesehliche Mittel Rechte zu bewahren, welche nicht allein den Zweck haben, einzelnen Familien eine politische Stellung zu geben, sondern von der Nothwendigkeit hervorgerusen wurden, dem Staate die Ruhe nach innen und die Kraft nach außen zu sichern. Schwerlich ist jemals die Weisheit und der Ruhen solcher grundgesehlicher Bestimmungen klarer dargelegt, als im Streite zwischen Dänemark und den Herzogthümern, inz dem Ersteres leicht seine Existenz badurch eindüßen kann.

Gegenseitige Anerkennung ber nationalen Institutionen und historischen Gerechtsame ber einzelnen Theile ber bänischen Monarchie begründeten ihre Kraft und ihren Wohlstand, das Antasten berselben löste das gemeinschaftliche Band und schwächte bas gegenseitige Vertrauen. Um Ginrichtungen und Gesetz zu erhalten, welche den Flor der Herzogthümer begründeten, schloß ich mich der Bewegung des Jahres 1848 an. Als dieselben

Institutionen von den Bolksrepräsentanten angesochten wurden, zog ich mich zurück und verließ sogar das Land, als die Streiztigkeiten in einen Streit zwischen Landesherrn und Unterthanen überzugehen drohten. Gbenso sehr, als es stets mein Bestreben gewesen ist, das monarchische Prinzip zu erhalten, achte ich auch die Gerechtsamen des Landes und Bolkes. Ich werde daher niemals meine Cinwilligung dazu geben, daß die durch Zeit und Geschichte begründeten inneren Verhältnisse der Herzogthümer vernichtet werden.

Der Londoner Tractat vom 8. Mai 1852, gegen welchen ich heute einen Protest bei der englischen Regierung eingelegt habe, hat seiner Hamlosigkeit halber keine bindende Krast, und sein einziger Zweck kann nur der sein, die verschiedenen erbeberechtigten Linien zu entsernen, die eine Wehr gegen das Ereigniß bilden, welches das dänische Volf nur mit Abscheu betrachtet, nämlich die Einverleibung Dänemarks ins russische Reich.

Um einem solchen Unglud vorzubeugen, wurde eine Bestimmung, gleich ber bes Utrechter Tractats mit Beziehung auf Frankreich und Spanien, nöthig sein, baß nämlich bie Krone Danemarks und Ruflands niemals Gin haupt bebeden burfen.

Unter ber Bedingung, daß eine folche Bestimmung getrofsen wurde, und ferner, wenn den Herzogthumern ihre früheren
gemeinschaftlichen administrativen Verhältnisse restituirt werden,
bin ich bereit, meinen Protest zuruchzuziehen.

Mit größter Hochachtung 2c. Friedrich, Prinz zu Schleswig-Polstein-Noer. London, den 24. März 1853. Anlage 13.

### Memorandum

## betreffend die endliche Beilegung der deutsch-danischen Streitfrage.

(Dem faiferlich : foniglich : öfterreichlichen Botichafter in Paris, Baron von Subner, überfandt ben 16. September 1857.)

Ein befriedigendes Resultat läßt sich in der deutschedanischen Angelegenheit nur dann erwarten, wenn man die an sich einsache Streitfrage von den verwirrenden Nebensachen scheidet, welche theils durch die Frantsurter Nationalversammlung derschen beigemischt, theils durch das dänische Kabinet derselben unterschoden sind. Um diesen Zweck zu erreichen, muß man auf den Ursprung des Streites zurücklehren, wie er sich seit dem Jahre 1846 unter der Regierung des Königs Christian VIII. entwicklte und beim Regierungsantritt des jesigen Königs ausbrach.

Bon banifcher Seite mar ber Beweggrund ein boppelter.

- 1. Die Verschiedenheit der Successionsbestimmungen seit dem Jahre 1660, wo sie für das Königreich Dänemark agnatisch cognatisch wurden, während sie in den Herzogthümern rein agnatisch blieben.
- 2. Die Bestrebungen ber banisch-bemokratischen Bureaukratie, sich Unstellungen im Herzogthum Schleswig baburch zu versichaffen, daß bieses als banische Provinz aus seiner Verbindung mit Holftein geriffen und banisirt werden sollte.

Bekanntlich mar Danemark bis zum Jahre 1660 ein Bahlreich, in welchem bas flache Land, mit Ausnahme ber Kronbomanen, bem Abel geborte. Diefer Stand mar befbalb auf bem Reichstage in überwiegender Bahl gegenüber ber Beiftlichfeit und Burgerichaft vertreten, wodurch er fich bei verichiebenen Bahltapitulationen bedeutende Privilegien und Steuerbefreiungen ausbedungen hatte. 2118 Ronig Friedrich III. nach beendigtem breifigjahrigen Rriege und ben barauf jolgenden fur Danemart ungludlichen Rriegen mit Schweben im Jahr 1660 ben banifden Reichstag nach Ropenhagen berief, um megen Auflegung neuer Steuern gur Aufhulfe ber gang gerrutteten Staatefinangen gu beliberiren, verweigerte ber Abel bie Unnahme ber toniglichen Propositionen, falls ihm nicht genügende Buficherung für ben Begfall biefer Steuern nach Dedung bes Dengits gegeben wurde. Diefem gegenüber beichloß ber Ronig auf ben Rath bes Burgermeisters (Nanjen) von Rovenbagen und unter Rufage bes fraftigen Beiftanbes ber mahrend einer langen Belagerung friegegewohnten Burgerbemaffnung biefer Stadt einen coup d'état auszuführen, ließ bie Thore berfelben ichließen und bem versammelten Abel andeuten, bag es nich um feine Freiheit, eventuell fein Leben bandle, falls er die Regierungepropositionen nicht annehme. Das Stodholmer Blutbab, bei welchem Ronig Chriftian II. 90 Abeligen bie Ropfe abichlagen ließ, war in zu frischem Undenten, um einer folden Trobung nicht Nachbrud zu geben; es beschloß baber ber Abelftand, bem Ronige es anheimzugeben, bem an nachften Ditern gujammenzuberufenden Reichstage neue Steuergejete und ein neues Erbfolgegesets vorlegen ju laffen.

Diefer Reichsrath ift aber niemals einberufen worden, fonbern ber König ließ ein Geseth (bie lex regia) ausarbeiten, welches das Bahlreich in ein Erbreich verwandelt, in bessen Successionsfolge nach ber mannlichen Descendeng Friedrichs III. seine weibliche sämmtlichen andern Branchen des Olbenburger Hauses vorging, das alle Privilegien des Abels vernichtete und ber Krone die unbeschränkteste Gewalt beilegte.

Der Abel hierdurch sehr verlett zog sich auf seine Güter zurück und überließ dem Kopenhagener Bürgerstande, der mit vielen Borrechten belohnt wurde, die Anstellungen im Staatsbienste. Es hat sich hieraus im Lause der Zeit in Dänemark eine förmliche Beamtenkaste gebildet, die sich ein Recht auf Unstellung beilegt, sobald sie im Examen die vorgeschriebene Bestäbigung hierzu bargethan hat.

Obgleich Dänemark von einem rein kommunalen in ein centralifirtes Berwaltungssystem übergeführt ist, konnten seit ben letten 30 Jahren nicht genügende Beamtenstellen für die beständig wachsende Zahl der Anstellungsuchenden geschaffen werden, und daher ward bei dieser Kaste, zu welcher sich die Literaten und Abvokaten auch rechnen, der Wunsch und das Bedürfniß rege, das Herzogthum Schleswig dem Königreiche einzuverleiben.

Der Umstand, daß der jesige König nach zwei versuchten ehelichen Berbindungen sowohl als sein Ontel, der Prinz Ferbinand, finderlos waren, daher keine männlichen Nachkommen Friedrich des III. zu erwarten standen, erweckte bei der dänischen Partei um so mehr Besorgniß, daß ihnen das Herzogthum Schleswig entgehen möchte, als nach dem von Christian VIII. 1846 erlassenen "Offenen Brief" die Ansicht in den Herzogthümern sich allgemein für die Rothwendigkeit von Präventivmaßnahmen gegen eine Trennung derselben ausgesprochen und bis zum Bundestage in Frankfurt geltend gemacht hatte.

Daß unter solchen Berhältniffen bie banische Breffe es fich angelegen sein ließ, alle hierauf bezüglichen Rechte zu negiren

und die bestehenden Berhaltnisse zu übersehen, mar Selbstfolge; bemungeachtet faßte die Incorporations-Idee bei der ländlichen Bevölkerung Dänemarks doch nie Burzel, weil diese sehr richtig im konservativen Sinn der Herzogthumer einen Schutz gegen die überstürzenden demokratischen Prinzipien der Kopenhagener sand.

Der im Januar 1848 stattfindende Thronwechsel brachte ben jetigen willenlosen Ronig gur Regierung. Geiner ultra : banischen Umgebung ward es leicht, ihn zu Magnahmen zu verleiten, die einerseits die banische Demokratie in ihrer Absicht auf bas Bergogthum Schleswig bestärften, andererseits in ben Berjogthumern große Beforgniß für ihre Butunft erregten. Die banische Presse und die Wortführer in den Kopenhagener Klubs wurden täglich fraffer in ihren Meußerungen gegen die von ihnen fogenannte Schleswig-holfteinische Bartei (welche aber in ber Wirklichkeit bie gange Bevölkerung ber Bergogthumer in fich faste) und steigerten mehr und mehr bie Aufregung bei berfelben. Es versammelten sich beghalb am 18. Märg 1848 fämmtliche Ständeabgeordnete beiber Bergogthumer Schleswig und Holstein, um über die bedrohliche Lage ber Länder sich zu befprechen, und mählten in Folge beffen eine Deputation aus ihrer Mitte, welche fie nach Ropenhagen fandten, um bem Ronige allerunterthänigst Vorstellungen wegen biefer zu machen, sowie auch die Abstellung mehrerer gesetwidriger Anordnungen bes berzeitigen erften Beamten, fpateren Minifters v. Scheele, und seine Abberufung zu erbitten. Kaum mar die Nachricht biervon am 21. März in Ropenhagen befannt geworben, fo begaben fich die Wortführer ber banischen Demofratie an ber Spite eines Bolfshaufens nach bem Schlosse und nöthigten ben Konia, fein bisberiges Ministerium zu entlaffen und ein neues aus ihrer Mitte zu bilben. Der Deputation aus ben Bergog= thumern, die Tags barauf ankam, warb als Untwort auf ihre Vorstellungen ein königliches Batent überreicht, burch welches bie Incorporation bes herzogthums Schleswig ins Königreich Danemark bekretirt murbe. Während beffen hatte man am 23. März in den Berzogthumern die Nachricht von dem forcirten Ministerwechsel erhalten und konnte die Antwort, welche ber Deputation zu Theil werden wurde, baraus entnehmen. Um 24. Marg trat beshalb bie "provisorische Regierung" in der Absicht, ber bereits begonnenen Bewegung einen Mittelpunkt zu geben und Unordnungen zu verhüten, zusammen. felben Tage mar bas gange Land von hamburg bis gur nördlichen Grenze Schleswigs, Civil und Militar, Abel und Burger einstimmig in ber Erklarung, die Bergogthumer in ihrer bisherigen Ungertrennlichkeit schüten zu wollen. Und zur Ehre beffelben fei es gefagt, tein Schwert ward gezogen, fein Schuß gelöst, feinem Beamten ber Gehorsam verweigert, die Berson bes Regenten heilig gehalten und feine Rechte wohl bewahrt. Rur banische Demokratie wollte man nicht.

Das herzogthum Schleswig und feine Berbindung mit Holftein, bas ist und bleibt folglich einzig und allein ber Streitpunkt, um ben es sich damals wie jest eigentlich handelt. Die holsteiner burfen dieß jest nicht aussprechen und die Danen wollen es nicht eingestehen.

Die provisorische Regierung wendete sich ben 25. März mit einem allerunterthänigsten Bericht über ihr Benehmen und ihre Absichten an ben König von Dänemark und an ben beutschen Bundestag in Frankfurt. Bon diesem ward der König von Preußen mit der militärischen Bundeshülse beauftragt und unter dem 9. April die provisorische Regierung an erkannt und zur Fortschrung ihrer Wirksamkeit aufgesorbert.

Durch ben Rücktritt bes Bundestages tam die Sache ber Herzogthümer in die Hände ber alle Rechtsbegriffe und Berzhältnisse verwirrenden Rationalversammlung, welches schlau von den Tänen benutt ward, um die ursprüngliche Frage in eine Successionsfrage und Aufruhrsbeschuldigung zu verwandeln. Das schleswig-holsteinische Bolk hat aber den wahren Gesichtspunkt nicht aus den Augen verloren, sondern stütt jett wie früher seine Ueberzeugung auf solgende Gründe:

Das herzogthum Solftein mard von Rarl bem Großen als Grafichaft seinem Reiche einverleibt und bilbete mit ber, nördlich ber Giber zwischen Schlei und Treene gelegenen Martgrafichaft die Grenze gegen Norden. Die Grafen von Schauenburg murben im Laufe ber Zeit hiermit belehnt und fampften beständig, besonders im 13. und 14. Jahrhundert, von der Sanja unterftugt, mit ben Danen. Es gelang bem Grafen Berhard bem Großen 1326 bas gange Bergogthum Schleswig gu erobern und feine Gelbstständigkeit mit Ginmilligung bes Ronigs von Danemart festzustellen, ber es feinem Saufe 1375 in Leben aab, wodurch es mit Solftein vereinigt ward. Diese fattische Bereinigung erhielt eine besondere rechtliche Befräftigung, als im Jahre 1460 die Landstände der Bergogthumer ben Konig von Danemart, Chriftian I., ju ihrem Regenten mablten. Die Berhandlungen hierüber murden nicht, wie danischerseits behauptet wird, zwischen bem Konige und ben Landtagefommiffarien, fondern auf ausbrudliches Berlangen Letterer zwischen ihnen und ben Rommiffarien bes banifchen Reichsraths gepflogen, und in Form eines Staatsvertrags geschloffen. hierin marb festgesett, daß die Bergogthumer als ungertrennliche Lande vom Könige von Danemart nicht als banifche Dependengen, sondern als felbstständige Lande follten regiert werden gu

ewigen Zeiten. Dieses Landesprivilegium ist bis auf den heutigen Tag von jedem Regenten anerkannt und bestätigt worden. Später haben die verschiedenen Branchen des Oldenburger Hauses sich in die Krondomänen der Herzogthümer getheilt, der Landtag blied bessen ungeachtet stets gemeinschaftlich, wie auch die Landesregierung, indem die verschiedenen Branchen des regierenden Hauses sich durch gemeinschaftliche Kommissarien auf dem Landtage vertreten ließen und mit ihm verhandelten.

Im Jahre 1721 murden bie ber Gottorfer Branche im Berzogthum Schleswig gehörenden Domanen mit benen bes Ronigs 1773 geschah baffelbe in Solftein burch ben Musvereiniat. tausch mit dem Bergogthum Olbenburg. Die innere Bermaltung beiber Bergogthumer marb einem Statthalter nebft ber am Gipe bes Landesherrn etablirten beutschen Ranglei und Rent: fammer übergeben. Dieß Berhaltniß bestand bis gum Jahre 1834, in welchem die Busage bes allgemeinen Gesethes vom 28. Mai 1831 gur Ausführung tam und fammtliche Bermaltungegeschäfte einem neu errichteten Regierungefollegium, mit bem Statthalter als Oberpräfibent, unter ber Benennung: "Schlesmig-Solfteinische Regierung" unterlegt mur-Gleichzeitig murbe bas gemeinschaftliche Oberappellationsgericht in Riel etablirt. Die ebenfalls burch bas Patent vom 15. Mai 1834 ins Leben gerufenen Provinzialstände hatten eine völlig gleiche Besugniß, Organisation und benselben Wahlmodus; alle ihnen vorgelegten Regierungspropositionen waren gleichlautend und die nach vorhergehender Berathung erlaffenen Gefete galten für beibe Bergogthumer. Ja, noch mehr! um feine scheinbare Trennung ber Bergogthumer burch bie getrennten Ständeversammlungen hervorzurufen, erhielt auch bas Königreich zwei ähnliche Provinzial- Stänbeversammlungen. Es blieb das Band zwischen den Herzogthümern ohnedich auch durch die gemeinschaftliche Nitterschaft, die Landeszuniversität und alle öfsentlichen Anstalten fest verschlungen. Kein Bunder daher, daß jeder ihrer Bewohner, alt und jung, hoch oder niedrig gestellt, mit der Ueberzeugung aufgewachsen ist, die Unzertrennlichkeit Schleswig-Holsteins sei die Grundlage alles Rechts und des Wohlstandes des Landes.

In dieser engen Berbindung haben die Herzogthümer zugleich mit dem Königreich Dänemark die gesammte dänische Monarchie dem Auslande gegenüber gebildet, ohne daß die Berschiedenheit der Sprache, der Gesetze und Sitten weder dem allgemeinen Interesse, noch der inneren Entwickelung ein Hinderniß in den Weg legte. Ist die Frage daher nicht natürlich, weshalb das Berhältniß, welches seit 500 Jahren sich für alle Theile günstig entwickelt hatte, zum Bortheil einer eigennützigen Bartei in Dänemark zerstört werden soll? Vietet die Trenznung Schleswigs von holstein irgend einen politischen oder materiellen Bortheil? Hat die Krone in den vereinigten, einigen und zusriedenen Herzogthümern nicht einen weit sesteren Stüspunkt für ein konservatives Regierungsprinzip, als wenn sie die Kräfte Dänemarks dazu verwenden muß, ihnen Gesetze und Berwaltung auszudringen?

Bei ber jesigen Organisation bes Gesammtstaates kann nichts Gebeihliches erzielt werben. Das Königreich Dänemark hat einen beschließenden Reichstag, dem Herzogthum Holstein bietet man einen beschließenden Landtag an, Schleswig hat eine berathende Ständeversammlung und Lauenburg hat seine Landesversammlung. Alle vier haben einen gemeinschaftlichen Reichsrath in repräsentativer Form und ein gemeinschaftliches Ministerium, welches einigen Bersammlungen verantwortlich ist. So lange

eine überwiegende Mehrzahl ber Reichsrathe aus Danemark und vom banischen Ministerium ernannt werben, bleibt bas banische Interesse allein vorherrschend, und die drei Bergogthumer werden mit ihren Unfichten und Intereffen fortwährend in der Minorität bleiben. Wollte man bagegen jedem ber vier Landestheile die Gleichberechtigung im Reicherath geben, fo baß jeder Theil eine gleiche Bahl Mitglieder gu fenben hatte, bann wurden in allen Sauptfragen die drei Bergogthumer einig fein, und Dänemark baburch in eine abnorme Stellung gebracht werben. Daß eine folche Ginigkeit nicht ausbleiben murbe, wird Jebem einleuchten, ber bie Borgange in ber letten Diat ber schleswig'schen Ständeversammlung beobachtet hat, wo die fraftigfte Manifestation gegen bie Danistrungsbestrebungen ber Regierung fich Luft machte, tropbem bag jegliches Mittel gur Beit ber Wahlen angewendet murbe, banifch gefinnte Abgeordnete gu befommen.

Diese Opposition hat nicht ihren Grund in Borurtheilen oder separatistischen Absichten, sondern im bänischen Nationalscharafter.

Der Dane respektirt nur sein Eigenes, findet blos das nügslich und zweckmäßig, was bei ihm Gesetz und Sitte ist, und will dieß Anderen ausdrängen, wo er die Mittel dazu in Händen hat. Die Geschichte des Nordens zeigt dieß vom ersten Beginne an.

Die Eroberung Englands burch Kanut ben Großen ging burch ben Druck und bie Anmaßung seiner Rachfolger verloren. Dasselbe war unter ben Walbemar's mit allen Küstenländern ber Ostsee ber Fall. Die Calmarische Union zerfiel aus bemsselben Grunde. Norwegen sühlte sich glücklich, als es nach bem Kieler Frieden 1814 vom dänischen Drucke befreit wurde.

Seit bem Jahre 1852 haben Schleswig und Holftein eben diese danischen Anmaßungen schwer empfunden und werden dieselben stets mehr empfunden, salls die ungeordneten Berhältznisse, in welchen sie schmachten, fortbestehen sollten. Diesen Uebelständen abzuhelsen und der danischen Monarchie eine gebeihliche Jukunst zu verschaffen, durfte es rathsam sein, die poslitischen und nationalen Berhältnisse zu konsolidieren, indem man dem Reichsrath eine andere Jusammensehung und Form gabe, bei welchen die brei Herzogthümer eine gleiche Anzahl Räthe wie das Königreich erwählen wurden, welches um so mehr einer gleichen Stimmenvertheilung sich nähert, als der Unterschied in der Bevölkerung nur 300,000 Seelen beträgt.

Es wurde fich bemnach bas Staatsgebaube folgenbermaßen organifiren: Danemart behalt feinen Reichstag, Lauenburg feine Lanbesversammlung, Schleswig und Solftein erhalten einen gemeinschaftlichen Landtag, wodurch sowohl ihren historischen Rechten, als ben bis in jungfte Zeit in Rraft bestehenden Berhalt= niffen und ber innerften Ueberzeugung aller Bewohner entfprochen wird. Jeder biefer brei Theile hat seine eigene Bermaltung und Befetgebung fur bie inneren Angelegenheiten. ber Berminderung bes Geschäftstreises murben bie Minister mehrere Departements unter fich haben, und es wurde badurch auch finanziell gewonnen werben. Lauenburg bat bereits einen Gouverneur mit einem Regierungstollegium. Gur ben Gesammt: staat wurden brei Staatsminister, einer fur bas tonigliche Saus und bas Meußere, einer fur bas Rriegsmefen, Gee: und Land: macht, einer für die gemeinschaftlichen Kinangen und sonstige Ungelegenheiten erforderlich fein.

Der Reichsrath, ber mit ben Ministern in follegialischer Form zu verhandeln hatte, wurde aus 20 vom banischen Reichs-

tage, 18 vom schleswig-holsteinischen Landtage und 2 von ber lauenburgischen Landesversammlung nach näher zu bestimmenben Grundsätzen gewählten Räthen (40 an ber Zahl) bestehen; die Krone wurde ben Prasidenten für ihn ernennen.

Sowohl zu ben Berhandlungen mit bem Reichsrath, als wenn allgemeine, die gange Monarchie betreffende Angelegen: beiten in einem Ministerconseil unter Borsit bes Königs bebanbelt merben follten, murben die Minifter aus ben Bergogthumern und der Gouverneur von Lauenburg fich in Rovenhagen einfinden. Die meitere betaillirte Ausführung biefer Organisation gehört nicht hierher; es bleibt baber nur noch bas Berhältniß Solfteins und Lauenburgs als beutscher Bunbesländer zu ermähnen übrig. Seit bem Jahre 1815 find baraus trot ber engeren Berbindung Schleswig-Bolfteins feine Schwierigkeiten entftanden. Der Bund hat fich in die inneren Berhaltniffe und bie Gesetgebung ber Bundesländer nur bann ju mischen, wenn an ihn Klagen über Rechtsverletung gelangen. Dieß wird unter ber vorgeschlagenen Organisation nicht ber Fall sein können, Die allgemeinen Bundesgesete und Borfdriften werben fur Bolftein und Lauenburg nach wie vor und unter allen Umftanden Gültigfeit haben.

Die Gelbbeiträge, die der Bund erheischt, wird Holstein bei sich repartiren und sein Militärkontingent bleibt ein Theil der Bundesarmee, wie es ein solcher bisher gewesen ist. Der gemeinschaftliche Landtag, die gemeinschaftliche Oberverwaltung und Gesetzebung mit Schleswig kann darin nicht hinderlich sein.

Holftein als Bunbesland hat in ber schwebenben beutsch bänischen Frage eine weit wichtigere Bebeutung. Der beutsche Bund hat die Verpflichtung, die zu ihm gehörenden Länder in ihren Rechten und die in ihnen in anerkannter Wirksamkeit bestehenden Berfaffungen ju fcuten. Die Berfaffung eines Lanbes besteht aber nicht blos in bem Borhandensein einer ftanbiichen ober repräsentativen Bersammlung von Abgeordneten, fonbern weit mehr in ber gangen Organisation seiner Berwaltung und Gesetgebung. Seit bem Staatsvertrage mit Danemark 1460 hat Holftein eine gemeinschaftliche Oberverwaltung und Gesetzgebung mit Schleswig gehabt, und bas Recht, gemeinschaft: lich regiert zu werben, hat sich noch in jungster Zeit (1834) in ber Abministration, ben Gerichten und ber Gesetgebung gefraf-In einem Zeitabschnitt von 500 Jahren bat fich biese tigt. Berbindung als zwedmäßig, nüplich und wohlthuend bemährt. Solftein barf beghalb mit vollem Rechte vom Bunbe ermar: ten, bag berfelbe es in feiner wider feinen Bunfch und ohne feine Buftimmung gewaltsam gerriffenen Berbindung mit Schleswig erhalten und ichuten wirb.

Mit ben Verhältnissen und Gesinnungen Tänemarts sowohl, als ber Herzogthumer auf's Genaueste bekannt, barf ich hier bie Ueberzeugung aussprechen, baß eine Regelung ber Verhält= nisse in vorgeschlagener Weise allen Parteien willtommen sein wird, allerdings mit Ausnahme ber bemokratisch bureaufra= tischen, die jest zum Unglud Tänemarks sich ber Herrschaft in bemselben bemächtigt hat.

Anlage 14.

35 Yani

nanos

n. ion:

TO DUM

memer

to pro

inidio |34| 1

gefrie

pieit !

pährt.

mar:

1 obne

Edin

TOR

h his

erhält:

1 jein

ifras

idaft

Brief des Prinzen von Schleswig-Holstein-Noer an den König Christian VIII. vom 5. Januar 1848, in der Hossung geschrieben, denselben von der fehlerhaften Bahn abzulenken, auf die er die vaterländische Politik geführt hatte.

# Lieber Schwager!

Am Jahreswechsel fann ich nicht unterlassen, Dir meinen Glückswunsch zu senden und bei diesem neuen Abschnitt im Leben der Menschen und der Welt mich in Deine Erinnerung zurückzurusen. Beide sind wir wiederum ein Jahr älter geworden, und haben dasselbe nicht zurückgelegt, ohne an Ersahrungen reicher geworden zu sein. Ich solge deshalb meiner früheren Gewohnheit, am Schlusse des Jahres mich über dessen Berlauf zu äußern, indem ich zugleich Deinem mir geäußerten Bunsch nachtomme, von Zeit zu Zeit Dir meine Unschauungen mitzutheilen.

Diese sind in politischer Beziehung nicht erfreulich; denn die große Krisis, der wir nothwendig entgegengehen, ist besonders start in dem verstossenen Jahr gesördert. Aber auch speziell der Zustand unseres Baterlandes ermuntert nicht bei näherer Betrachtung. Um so mehr fühle ich mich daher ausgesordert, hier mich auszusprechen. Was ist nämlich seit dem Jahre 1846 hier im Lande geschehen? Eclatant nichts und doch sehr viel; denn des Volkes Selbstbewußtsein, dessen lieberzeugung von den Staatsverhältnissen und dessen Willen haben bedeutend an Klarbeit und Bestimmtheit gewonnen. Der gebildete Theil desselben hat seine Entschlüsse gesaßt und der ungebildete Theil hat ein:

gefeben, daß er fich aufflaren und felbst eine Ueberzeugung gewinnen muß, welche er größtentheils gefaßt hat. Das Refultat hiervon ift geworben, baß bie Bergogthumer fich selbst als in Opposition zu den Wünschen und Anschauungen der Regierung betrachten; mahrlich ein bedauerlicher Buftand! Wenn Du anders berichtet worden bift von Deinen Korrespondenten, fo bist Du falsch unterrichtet; benn mas ich fage, ift bie reine Wahrheit. Bis jest hatte bie Bolksstimmung noch fein Organ, fich auszusprechen. Die Preffe ift geknechtet, teine öffentliche Gelegenheit zu Meinungsäußerungen gibt es, ba bie Bolizei jedes freie öffentliche Leben anfeindet; aber barum gerade glimmt bas Feuer besto stärker unter ber Afche und bas Zusammentreten ber Stände wird als Beweis von meinen Worten Zeugniß ablegen. Ich vermuthe gewiß richtig, daß Scheel die Sache gang anders porftellt. Aber es ift nicht umfonft, bag er eine Zeit für seine Reise nach Kovenhagen gewählt hat, in welcher tein Anderer von hier so leicht bort sein wird, damit seine Unwahrheit nicht sofort burch versönlichen Wiberspruch ausgebeckt werden tonne. Ueberbieß weiß er nicht bas Geringste von ber Stimmung hier im Lande, gleichwie er nirgends fich schen laffen barf und fein Mensch Umgang mit ihm hat, welcher nicht burch seine amtliche Stillung bagu gezwungen ift. Das foll nun baraus werben, wenn Regierung und Bolt in einem frasfen Gegensat sich befinden? In wie hohem Grade dieß ber Kall ift, tannst Du baraus feben, bag man auf ...., welcher por einem Jahre eine nicht unbedeutende Bopularität hatte, jest mit Fingern zeigt, weil man nach feiner Sandlungeweise bei Gelegenheit bes . . . . glaubt, baß er fich mit ber Regierung bat gut stellen wollen.

Muf ber andern Geite, mas ift geschehen mit Rudficht auf

unsere Verhältnisse im Auslande seit dem Jahre 1846? An allen Hösen ohne Ausnahme hat die Ueberzeugung sesten Juß gesaßt, daß der Inhalt des "Ossenen Brieses" keine richtige Auslegung der Staatsverhältnisse auf der einen Seite ist, und daß die Aufrechthaltung des Gesammtstaates nur ein Vorwand sür dynastische Rücksüchten ist, und dieß um so mehr, als der gemeinsame Staat am süchersten in seinem gegenwärtigen Zustande bleiben würde durch Einsehung der Agnaten in ihmaltes Recht auf die dänische Krone. Wenn nun die Diplomatie diese Belts und gegen die Weinung der fremden Mächte sich durchsehen läßt? Wahrlich, das ist nicht möglich, und es wird mit Unglück für das Land und trauriger Rachrede für alle diezienigen enden, welche an solchem Vorhaben Theil genommen haben.

Ich schreibe baher heute beim Beginn eines neuen Jahres, um Dir die Nothwendigkeit vorzustellen, daß Du einen andern Beg suchest. Dieser Beg liegt offen vor Dir, er wird von allen einsichtsvollen Männern im Lande gewünscht, er wird von den fremden Hösen Dir nachgewiesen, er wird Ruhe und Frieden ins Land bringen und Dir die Liebe und die Segnung Deiner Unterthanen wieder gewinnen.

Du mußt boch die Unmöglichteit einsehen, einen einzigen Schritt auf der betretenen Bahn weiter zu kommen; warum denn sie nicht verlassen, um die sicherere zu wählen? Sieh' doch anf die Schweiz! Hat der Bolkswille nicht Alles trop Potentaten und Diplomaten durchgesett? Was wird benn nicht das Bolk hier thun können, da es des Beistandes von 40 Millionen und des Einverständnisses aller Höfe gewiß ist?

Bebente biefes und zugleich, baß wir feine lange Beit bis

jur Ginberufung ber Stanbeversammlung haben; bebente. baß bie Stimmung in Jutland in bem letten Jahr gang veranbert ift und bag viele Danen auch eine andere Meinung gefaßt ha= ben. 3ch will fein Ungludsprophet fein, aber warnen will ich bei Zeiten, wie ich immer gethan habe. Ich ftebe ja außer allen Berhältniffen, habe nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren, barum tann ich mich auch mit um fo größerem Freis muth aussprechen, und hoffe baburch um fo leichter Bertrauen ju finden. hier muß ich noch bie Bemertung gufügen, veranlaßt burch bie Meußerung in beinem Briefe vom September, baß ich auf mich einwirten ließe in meinen Sanblungen u. f. m., baß, fo wenig ich bamals irgend einer menschlichen Seele mitgetheilt, daß Du mich auf Fohr zu feben gewünscht, ebenso wenig irgend ein Mensch weiß, bag und mas ich heute schreibe. meinen Augen murbe jede ausgesprochene Meinung ihre Bebeutung verlieren, wenn fie nicht auf eigener Auffaffung und Ueberzeugung beruhte. 3ch am allerwenigsten wurde baber Dir mit foldem Dadwert aufwarten und lieber gang ftillschweigen.

Anlage 15.

## Protocol of Warsaw.

His Majesty the Emperor of all the Russias, and His Majesty the King of Denmark taking into consideration the engagements entered into between their august predecessors, in the years 1767 and 1773;

Considering that, as well for establishing the tranquillity of the North of Europa on a durable footing, as for removing all that could then, or for the future, give rise to misunderstandings or differences in the august House of Oldenburg, the Emperor Paul, of glorious memory, then Grand Duke of Russia, renounced for himself, as also for his heirs and descendants in favour of His Majesty, King Christian VII. of glorious memory, als also of the heirs of his royal crown, all his rights and pretentions to the Duchy of Schleswig in general, and to the heretofore princely portion of that duchy in particular;

That in the same manner, and from the same motives, His Majesty the Emperor Paul ceded for himself, als also for his descendants, heirs and successors, all that he possessed in the Duchy of Holstein, whether in common with His Majesty the King of Denmark, or separatly;

Considering that this act of cession of the Duchy of Holstein has only been made expressly in favour of His Majesty King Christian VII and of his male lineage and also eventually in favour of the late Prince Frederic, the Kings brother, and of the male lineage of that prince, and that the eventualities which the terms themselves of this Act of Cession admitted have already in part been realised by the extinction of the male lineage of King Christian VII, or may be realised at a period more or less near, without the said transactions having in any manner provided for them;

Foreseeing the dangers which this silence in existing treaties may cause to the Danish monarchy, if on the extinction of the male line actually on the throne of Denmark the *lex regia* should receive its pure and simple application to one part of the monarchy;

Have acknowledged the obligation and the right, as successors of the august contracting parties, in the engagements of 1767 and 1773, to come to an understanding as to the ulterior arrangements most suited to the double objects which they have had in view;

In consequence, the Undersigned, after mature examination of all the questions connected with this affair, have agreed among themselves, under the express reservation of the high approbation of their respective Sovereigns, and have embodied in the present protocol the points which follow:

- 1. The objects proposed in the interest of the peace of the North, as well as that of the internal peace of the august House of Oldenbourg, namely, the maintenance of the integrity of the Danish monarchy, can only be realised by means of an arrangement summoning to the succession of the whole of the states actually united under the sceptre of His Majesty the King of Denmark, the male lineage solely, to the exclusion of women.
- 2. The male lineage of Prince Christian of Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, and of his consort the Princess Louise of Hesse, unites in itself the rights of inheritance, which on the extinction of the male line actually reigning in Denmark devolve upon it in virtue of the renunciations of Her Royal Highness the Landgravine Charlotte of Hesse, and of her daughter the Princess Mary of Anhalt-Dessau.

3. Wishing on his part to complete the titles resulting from these renunciations, and thus to effect an arrangement which would be of such high importance and interest for the maintenance of the Danish monarchy in its integrity, His Majesty the Emperor of all the Russias, as chief of the elder branch of Holstein-Gottorp, would be ready to renounce the eventual rights which belong to him, in favour of Prince Christian of Glücksbourg, and of his male lineage.

Nevertheless it is understood:

That the eventual rights of the two younger branches of Holstein-Gottorp schould be expressly reserved;

That those which the august chief of the elder branch should abandon for himself and for his male lineage in favour of Prince Christian of Glücksbourg and of his male lineage, should be revived in the Imperial House of Russia, whenever (which God forbid) the male lineage of that prince should become extinct;

That inasmuch as the renunciation of His Majesty the Emperor would principally have for its object to facilitate an arrangement called for by the first interests of the monarchy, the offer of such a renunciation would cease to be obligatory, if the arrangement itself would fail.

4. In consequence of the considerations which are above pointed out by the above see 2, and 3, the Prince Christian of Glücksbourg, conjointly with the Princess, his consort, and in their default the male lineage of their Highnesses would have, more than any other branch, claims which qualifie them to succed, if

the contingency should arrive, to the states actually united under the sceptre of His Danish Majesty.

Consequently the two Courts of Copenhagen and St. Petersbourg have agreed,

That His Majesty the King of Denmark shall designate the Prince and Princesse of Glücksbourg conjointly as heirs presumtive of his Crown, in case the male line of the dynastic actually reigning should become extinct;

That His Majesty shall make known his high determination to the Powers in amity with Denmark;

That if, to ensure the complete success of this arrangement, still further renunciations should be deemed useful and desirable, it would be for His Danish Majesty to make himself responsible for the indemnities to which just and equitable claims should be established;

Finally, that te negociations necessary to give to the arrangements in virtue whereof the Prince and Princess of Glücksbourg shall be acknowledged as successors presumtive to the throne of Denmark the character of an European transaction, shall take place in London.

The undersigned reserve to themselves to submit the present Protocol to their august Sovereigns, and to solicit their high approbation in favour of the provisions it contains.

Anlage 16.

# Tractat vom 8. Mai 1852.

In the Name of the Most Holy and Indivisible Trinity!

Preamble. Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, His Majesty the Emperor of Austria, King of Hungary and Bohemia, the Prince President of the French Republic, His Majesty the King of Prussia, His Majesty the Emperor of all the Russias and His Majesty the King of Sveden and Norway, taking into consideration, that the maintenance of the integrity of the Danish Monarchy, as connected with the general interests of the balance of powers in Europe, is of high importance to the preservation of peace, and that an arrangement by which the succession to the whole dominions now united under the sceptre of His Majesty the King of Denmark should devolve upon the male line to the exclusion of females, would be the means of securing the integrity of that Monarchy, have resolved at the invitation of His Danish Majesty, to conclude a Treaty, in order to give to the arrangements relating to such order of succession an additional pledge of stability by an act of European acknowledgement.

#### Article I.

After having taken into serious consideration the interests of His Monarchy, His Majesty the King of Denmark with the assent of His Royal Highness the Hereditary Prince and of his nearest cognates entitled to the succession by the Royal Law of Denmark, as well in concert with His Majesty the Emperor of all the Russias, Head of the elder branch of the House of Holstein-Gottorp, having declared His wish to regulate the order of succession in his dominions in such a manner, that in default of issue male in a direct line from King Frederic III of Denmark, his crown should devolve upon his Highness the Prince Christian of Schleswig-Golstein-Sonderbourg-Glücksbourg and upon the issue of the mariage of that Prince with Her Highness the Princess Louise of Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg born a Princess of Hesse, by primogeniture, from male to male; the high contracting Parties appreciating the wisdom of the views which have determined the eventual adoption of that arrangement, engage by common consent, in case the contemplated contingency should be realised to acknowledge in His Highness the Prince Christian of Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg and his issue male in the direct line by his mariage with the said Princess, the right of succeding to the whole of the dominions now united under the sceptre of His Majesty, the King of Denmark.

#### Article II.

The high contracting Parties, acknowledging as permanent the principle of the integrity of the Danish Monarchy, engage to take into consideration the further propositions which His Majesty the King of Denmark may deem it expedient to address to them, in case (which God forbid) the extinction of the issue male, in the direct line, of His Highness the Prince Christian of Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg, by his mariage with Her Highness the Princess Louisa of Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glücksbourg born a Princess of Hesse, should become imminent.

#### Article III.

It is expressly undersstood, that the reciprocal rights and obligations of His Majesty the King of Denmark and of the Germanic Confederation, concerning the Duchesi of Holstein and Lauenburg, rights and obligations established by the Federal Act of 1815 and by the existing Federal right, shall not be affected by the present Treaty.

## Article IV.

The high contracting Parties reserve to themselves to bring the present Treaty to the knowledge of the other Powers and to invite them to accede to it.

#### Article V.

The present Treaty shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at London at the expiration of six weeks, or sooner if possible. In witness whereof, the respective Plenipotentiaries have signed the same and have affixed thereto the seal of their arms.

Done at London, the 8. of May in the year of Our Lord One thousand eight hundred and fifty two.

(L. S.) Malmsbury. (L. S.) Brunnow.

(L. S.) Kübeck. (L. S.) Rehausen.

(L. S.) A. Walewsky. (L. S.) Bille.

(L. S.) Bunsen.



# Inhalt.

|          |                             |              |          |        |         |        |        |      | Other. |
|----------|-----------------------------|--------------|----------|--------|---------|--------|--------|------|--------|
| Vorwor   |                             |              | •        | •      | •       | •      | ٠      | •    | 111    |
| Einleitr | ing .                       |              | •        | •      | •       | •      | •      | •    | 3      |
| I.       | Bilbung ber                 | provisoris   | chen R   | egieru | ng am   | 23.    | und    | 24.  |        |
|          | März 1848                   |              |          |        |         |        |        |      | 35     |
| 11.      | Befignahme                  | Rendsburg    | 8 .      |        |         |        |        |      | 60     |
| III.     | Schwierigkeit               | en, welch    | e sich   | der E  | inricht | ung    | der al | ler= |        |
|          | nothwendigfte               | n Berthet    | digunge  | = Maf  | regelr  | in     | ben 2  | Beg  |        |
|          | ftellten .                  |              | •        |        |         |        |        |      | 72     |
| IV.      | Installtrung                | ber provis   | orischen | Regt   | erung   | und f  | hre er | ften |        |
|          | Schritte                    |              |          |        |         |        |        |      | 84     |
| V.       | Erfter Ausm                 | arfc gen     | Norder   |        |         |        |        |      | 92     |
|          | Bestätigung                 |              |          |        | rung    | durch  | ben B  | un=  |        |
|          | bestag. Lau                 |              |          |        |         |        |        |      |        |
|          | Rennzeichen                 |              |          |        |         |        |        |      | 100    |
| VII.     | Anfang ber                  | militärifche | n Ope    | ration | n       |        |        |      | 119    |
| VIII.    |                             |              |          |        |         |        |        |      |        |
|          | ben Berfaffer               |              |          |        |         |        |        |      | 137    |
| IX.      | Zweiter Aus                 |              |          |        |         |        |        |      | 152    |
|          | Remonstratio                |              |          |        | bie     | lleber | dreit  | una  |        |
|          | ber banifchen               |              |          |        |         |        |        |      | 173    |
| XI.      | Störungen t                 | n ber mil    | ltärlic  | en En  | twidel  | una.   | burdi  | bie  |        |
|          | provisorische               |              |          |        |         |        |        |      | 183    |
| XII.     |                             |              |          |        |         |        |        |      | 197    |
| XIII.    | Bweiter Rud                 | marfc na     | d Sit    | en     |         |        |        | Ť.   | 205    |
| XIV.     |                             |              |          |        | •       | •      | •      | •    | 214    |
| XV.      |                             | ,            |          |        | •       | •      | •      | •    | 226    |
| XVI.     |                             |              |          |        |         |        |        | ٠.   | 220    |
| 4E 7 1.  | Erflarung b<br>große Dielet |              |          |        | gen 2   | Plugte | tr. ×  | Ule  | 0.40   |
|          | Arche Minter                | atten am     | 0. Վար   | ult    | •       | •      | •      |      | 242    |

| .0                                                              | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| AVII. Die provisorische Regierung findet in ber Landesvertres   |        |
| tung ben gewünschien Beiftanb gur Befeitigung bes Ber-          |        |
| faffere                                                         | 260    |
| XVIII. Biberlegung ber verichiebenen gegen ben Berfaffer erho-  |        |
| benen Befculbigungen                                            | 278    |
| VIIII 01/4/11/64116111                                          |        |
| Nachtrag.                                                       |        |
| XIX. Die Rriegführung bes Jahres 1849                           | 300    |
| XX. Die ichleswig : holfteinische Marine                        | 329    |
| XXI. Beitere Berichtigungen von falfchen Angaben und Anfich-    |        |
| ten in ben "Dentwurdigfeiten gur neueften fchleswig-            |        |
| holfteinischen Beschichte"                                      | 342    |
| XXII. Die Kriegführung bes Jahres 1850                          | 350    |
| XXIII. Soluğ                                                    | 374    |
|                                                                 | 014    |
| Anlagen.                                                        |        |
| Anlage 1. Brief bee Berfaffere an ben Ronig von Danemart vo     | m      |
| 20. Mars 1848                                                   | 399    |
| Anlage 2. Schreiben ber provisorifden Regierung an ben Chef     |        |
| bes Rriegsbepartements, jugleich fommanbirenben General ber     |        |
| fcleswig = holfteinifden Armee                                  | 402    |
| Anlage 3. Auszuge aus ben Privatbriefen bes Generals v. Rrobn   |        |
| an ben Bringen Friedrich ju Schleswig = Solftein = Noer .       | 405    |
| Aus einem Schreiben vom 30. August                              | 406    |
| Anlage 4. Armee-Rommanto (Dr. 1755). An Ge. Durchlaucht         |        |
| ben Bring Friedrich ju Schleswig - holftein, tommanbirenden     |        |
| General ber Schleswig : holfteinischen Truppen                  | 406    |
| Anlage 5. Der lette von mir ben ichleswig -holfteinischen Trup- |        |
| pen ertheilte Befehl vom 9. September 1848                      | 408    |
| Anlage 6. Schreiben bes Oberfilieutenants (jest Generalmajor)   |        |
| von Baftrow vom 24. September 1848, als bes alteften ber        |        |
| ber schleswig : holsteinischen Armee zu Anfang bes Krieges zu-  |        |
| fommanbirten preußischen Offiziere                              | 409    |
| Anlage 7. Schreiben ber Landesversammlung vom 19. Sep-          |        |
| tember 1848                                                     | 411    |
| Anlage 8. Schreiben bes Prafibenten ber Landesversammlung,      |        |
| Abvotat Bargum in Riel                                          | 412    |
| Anlage 9. Brief an die Konigin von England                      | 413    |

|                                                                 | Selle. |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Anlage 10. Schreiben bes Lord Palmerfton vom 25. Febr. 1850     | 416    |
| Anlage 11. Lettre from Lord Aberdeen                            | 418    |
| Anlage 12. Schreiben bes Pringen Friedrich ju Schleswig-Bol-    |        |
| ftein-Roer an ben Brafibenten bes banifchen Reichstags in Ro-   |        |
| penhagen                                                        | 418    |
| Anlage 13. Memoranbum, betreffend bie enbliche Beilegung ber    |        |
| beutsche banischen Streitfrage                                  | 421    |
| Anlage 14. Brief bes Pringen von Schleswig : Solftein : Noer    |        |
| an ben König Chriftian VIII. vom 5. Januar 1848, in ber         |        |
| hoffnung gefdrieben, benfelben von ber fehlerhaften Bahn ab-    |        |
| gulenten, auf die er die vaterlandische Politit geführt hatte . | 433    |
| Anlage 15. Protocol of Warsaw                                   | 436    |
| Anlage 16. Tractat vom 8. Mai 1852                              | 441    |
|                                                                 |        |

Drud von E. Riesling in Burich.

905215-10



# Stanford University Libraries Stanford, California

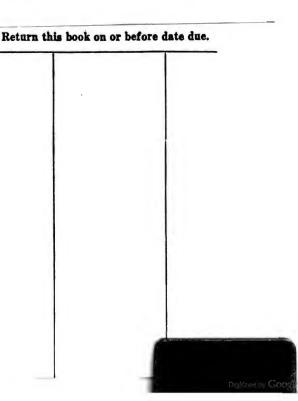

